

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



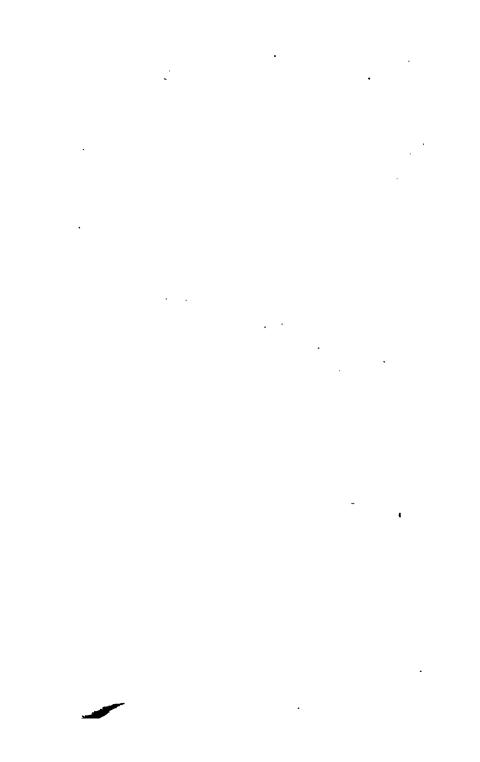

. •

## Johannes von Muller

fåmmtlich e

W e r f e.

Gilfter Theil.

Derausgegeben

v o u

Johann Georg Muller.

Mit Allergnadigften Kaiferl. Königl. Defterreichischen, Königl. Bairischen, Königl. Bestphälischen, Großherzoglich: Babischen, und der Löbl. Schweizerischen Cantone Privilegien gegen ben Nachdrud und Berfauf ber Nachdrude.

Tåbingen in der J. G. Cotta's chen Buchhandlung, n 8 1 1. D .149411 1810 V.11

And the second s

## Johannes von Muller

# historische Kritif.

herausgegeben

butc

Johann Georg Muller.

Eûbingen in der J. G. Cotta' schen Buch handlung, ISII. GL G1F7. 3-16-43 ADD Va.

1

## Recensionen.

(Fortsehung bes X. Banbes.)

### In halt.

|            |                                                  | Geite |
|------------|--------------------------------------------------|-------|
| 43.        | Sartorius Geschichte des hanseatischen Bun-      |       |
| 431        | des. 2 Thie. 1802. (Jen. alla. Literaturi 1804). | I     |
| 44.        | 30f. Robrers Berfuch über die teutschen Bes      |       |
| 44.        | wohner ber oftreichischen Monarchie. 2 Ehle.     |       |
|            | 1804. — über die flawischen — 2 Thie. 1804.      |       |
|            | (Cbenbafelbft.)                                  | 26    |
| 42 :       | - Abrif ber westlichen Provinzen bes             |       |
| 45.        | bftreichischen Staates. 1804. (Allgein, teutsche |       |
|            | Bibliothek. Bd. 102.)                            | 36    |
| <b>46.</b> | Segemisch Grundzuge der Beltgeschichte. 1804.    | 20    |
| <b>40.</b> | (Jenaische allg. Literaturzeitung 1804.)         | 42    |
| ·          | Patono, Mémoires pour servir à l'histoire de     |       |
| 47•        |                                                  |       |
|            | la derniere guerre des Alpes. 1800. (Unbefannt,  | 46    |
|            | wo abgebruckt.)                                  |       |
| 48.        | Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin,   |       |
|            | ou, Frédéric le Grand, sa famille, sa cour,      |       |
|            | son gouvernement, ses académies, ses écoles,     |       |
|            | et ses amis literateurs et philosophes, par      |       |
|            | Dieudonné Thiebault, 5 Tomes. 1804.              |       |
|            | (Hallische allgem. Literaturzeitung 1805,)       | 53    |
| 49.        | 2. F. W. Brevers bistorisches Magazin. 1. B.     |       |
|            | 1805. (Jenaische allg. Literaturzeitung 1805.)   | 77    |
| 50.        | Grundriß ber Universalgeschichte, 1.u.           | ,     |
|            | 2. Thl. 1805. (Chend. 1804. u. 1805.)            | 86    |
| 51,        | B. von Sturmer Rebe bei ber Feier bes 30.        |       |
|            | Jahres von der Stiftung ber t. f. orientalis     |       |
|            | schen Afademie. 1804. (Hallische allg. Litera:   | :     |
|            | turzeitung. 1804.)                               | 94    |
| 52,        | Marie Guthrie a tour through the Taurida or      |       |
|            | Crimea &c. 1802, (Chendaselbst.)                 | . 06  |

|            |                                                                                         | Seite |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 53.        | Zabeo, expositionem symboli, quae prodiit<br>Patavii 1799 tribuendam esse S. Nicae, Da- |       |
|            | Patavii 1799. tribuendam esse S. Nicae, Da-                                             |       |
|            | corum Episc. Venet 1803. (Jenaische allgem.                                             |       |
|            | Literaturzeitung 1805.)                                                                 | 110   |
| 54.        | C. M. Saufen von der Bilbung bes Rurfur:                                                |       |
|            | ften Johann Georg auf der Universität gu Frant-                                         |       |
| _          | furt a d. D. 1804. (Hall. allg. Lit. 3. 1804.)                                          | 112   |
| 54 b       | . Plac. Muth über den Ginflug bes vormaligen                                            |       |
|            | Peterfloftere gu Erfurt auf religios : moralifche                                       |       |
|            | und miffenschaftliche Cultur. 1804. (Allg. teut:                                        |       |
|            | sche Bibliothek. Bnd. (.)                                                               | 114   |
| 55.        | J. Dallaway Reisen in die Levante. Aus dem                                              |       |
|            | Englischen. 1804 (Chendas. And. CIV.)                                                   | 119   |
| <b>56.</b> | 3. L. S. Bartholbn Bruchftude jur nabern                                                |       |
|            | Kenntniß bes beutigen Griedenlands, gefams                                              |       |
|            | melt auf einer Reise. Erster Theil 1805. (Jes                                           |       |
|            | naische allgem Literaturzeitung 1805.)                                                  | 124   |
| 37.        | F. M. Appendini, notizie istoricho-critiche                                             |       |
|            | sulle intichita, storia e letteratura de Ragu-                                          |       |
|            | sei. Tom. 11. 1802 — 1803. (Ebendaselbst.)                                              | 135   |
| 58.        | de vetustate et praestantia linguae                                                     |       |
|            | Illyricae &c. 1806. (Ebendafelbst 1808.)                                                | 150   |
| 59.        | D. Jac Morelli, dissertazione intorno ad al-                                            | •     |
|            | cuni viaggiatori eruditi venetiani poco noti.                                           |       |
| _          | 1803. (Ebendaselbst 1804.)                                                              | 153   |
| 60.        | Bibliotheca manuscripta graeca et la-                                                   |       |
| <u>.</u> : | tina. 1802. (Chendafelbst.)                                                             | 157   |
| ÓI.        | Joannis Cotta e carmina. 1802. (Chendaselbst.)                                          | 165   |
| 62.        | Dr. Martin Luther's Denfmal, oder Beitrage                                              |       |
|            | gur Beurtbeilung bes Unternehmens ihm eines                                             |       |
|            | zu errichten. Kalle 1804. (Neue allgemeine                                              |       |
|            | teutsche Bibliothet Ind. C.)                                                            | 168   |
| 63.        | 3. F. Möller, über hobenfpberg, die altfach:                                            | _     |
| ٠3.        | fiche Feste. Dortmund 1804. (Ebend. B. CII.)                                            | 173   |
|            |                                                                                         | 1/3   |
| 64.        | Briefe ber Schweizer, Bobmer, Sulzer,                                                   |       |
|            | Gefiner. Berausg, von Wilh. Korte. Burich                                               |       |
| •          | 1804. (Jenaische allg. Literaturzeitung 1805.)                                          | 176   |
| 65.        | (Dionisi) de vicendevoli amori di Mr. Franc.                                            |       |
| •          | Petrarta e di Donna Laura. Verona 1804.                                                 |       |
|            | (Ebendaselbst.)                                                                         | 183^~ |
| 66.        | Opere del Doit, Lod. Scapinelli. Parma. 1801.                                           | -     |
| . ,        | (Chendaselbst.)                                                                         | 186   |
| 67.        | 3. C. Pfifters Geschichte von Schmaben. 2 Eb.                                           |       |
| ¥ :        | Heilbronn 1803, u. 1805. (Ebend. 1804 u. 1805.)                                         | 190   |
| <b>-</b> . |                                                                                         |       |

| •     |                                                                                                                                               | Geire       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 68.   | D. F. Cles Werfuch einer firchliche politischen<br>Landes und Lulturgeichichte von Würtemberg<br>bis auf die Reformation Tubing, 1806. 1. Th. | .:.         |
| •     | 8. (Hallische allg Literaturzeitung 1806.)                                                                                                    | 210         |
| 69.   | Liroler: Almanache auf die 3. 1802. 1803. 1804                                                                                                | 210,        |
| uy.   | und 1805. Wien 8 (Jen. allg. Literaturz. 1805.)                                                                                               | . 231       |
|       |                                                                                                                                               | 77.7        |
| 70.   | M. S. L. Heeren, Ideen über bie Politif, ben Berfehr und ben Sandel ber vornehmften Bols                                                      |             |
|       | fer der alten Welt. Zwei Thie. 2te Auflage.                                                                                                   | ٠. ٠.       |
|       | Gottingen 1804 8. (Ebendajelbst 1806.)                                                                                                        | 232         |
|       |                                                                                                                                               | 232         |
| 71.   | Reftor, Russische Annalen in ihrer flamonischen                                                                                               |             |
|       | Grundsprache verglichen, überfest und erflart von A. E. v. Schloger. 4 Ehle Gottingen                                                         |             |
|       | pon M. L. v. Schloger. 4 Line. Sollingen                                                                                                      |             |
|       | 1802—1805. 8. (Chendaselbst)                                                                                                                  | 245         |
| 72.   | Sugo Grotius. Nach feinen Schiefglen und                                                                                                      |             |
|       | Schriften bargeftellt von Beint. Luben. Ber:                                                                                                  |             |
|       | lin 1806. (Ebendaselbst.)                                                                                                                     | 254         |
| 73.   | D. C. F. Stanbline firchliche Geographie u.                                                                                                   |             |
| ••    | Statistif. Tubingen 1804. 2 Thle. (Ebendas.)                                                                                                  | 26 <b>2</b> |
| 74.   | Enisodapion, en dia Popul equinden. Constanti:                                                                                                |             |
| • 4.  | nopel. 1804. 4. (von Alex Maurocordas                                                                                                         |             |
|       | tus) hallische allaem Literaturzeitung 1806)                                                                                                  | 272         |
| 75.   | pon hormanr, Geschichte der gefürsteten Graf:                                                                                                 | -,-         |
| 23.   | icaft Eprol. Tubingen 1806 Erfter Theil.                                                                                                      | -           |
|       | (Chendafelbft.)                                                                                                                               | 277         |
| 76.   | - Friedrich von Deftreich und Leopold                                                                                                         | • • •       |
| •     | der Schone. Wien 1806. (Ebendaselbst.) .                                                                                                      | 283         |
| 77.   | H. C. A. Eichstaedt, Oratio de bonis Aca-                                                                                                     |             |
|       | demiae Jenensis. S. Petersburg. 1806. 4. (Jes                                                                                                 |             |
|       | naische allgem. Literaturzeitung 1806.)                                                                                                       | 285         |
| 78.   | V. Monti, del cavallo alato d'Arsinoe; lette-                                                                                                 |             |
| •     | re filologiche. Milano. 1804. (Hallische allges                                                                                               |             |
|       | meine Literaturzeitung (806.)                                                                                                                 | 291         |
| 79.   | Fragment einer Recension über eine neue phi-                                                                                                  |             |
| • • • | bosophische Theorie der Geschichte. (Jenaische                                                                                                |             |
| _     | allgemeine Literaturzeitung 1806.)                                                                                                            | 294         |
| 89.   | Encyclopadische Uebersicht der Wissenschaften bes                                                                                             | ٠           |
|       | Drients; aus fieben arabifchen, perfifchen und                                                                                                |             |
|       | turfischen Werfen, (überfest von Grn. J. von Sammer). Leipzig 1804. (Ebenbafelbft.)                                                           |             |
| 21.   |                                                                                                                                               | 298         |
| 01.   | Zeitschrift für gebildete Leser. 1806. 4. (Eben:                                                                                              |             |
|       | baselbst.)                                                                                                                                    | . 310       |
|       |                                                                                                                                               | , 510       |

|             |                                                                                                                                                                      | Seite |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 82.         | Joh. Jac. Altorfers poetische und profaische Schriften, nebst dessen Leben. Winterthur. 1806. (Chendaselbst 1807.)                                                   | 316   |
| 83.         | Jos. Freih. von Sormanr, dfreichischer Plu-<br>tarch. 5 Banden. Wien 1807. (Ebendaf.)                                                                                |       |
| <b>84</b> • | C. Fea, dei diritti del principato su gli anti-<br>cho edifici pubblici. Roma 1806. (Chendaf.)                                                                       | 327   |
| 85•         | Chev. de Bray, voyage aux Salinos de Salz-<br>burg et de Reichenhall et dans une partie du<br>Tirol et de la Haute-Bavière. Berlin 1807.<br>8. (Chendalelbs.)        | 328   |
| 86.         | J. C. L. Sismondi, histoire des republiques.<br>Italiennes du moyen âge; Zuric 1807. Vol. I.<br>(Chendaselbst.)                                                      | - 33º |
| <b>8</b> 7. | Der Mheinische Bund. (Bon Winfopp ber-<br>ansgegeben.) Frankf. 1806 u. 1807. 9 Sefte.<br>(Jenaiche allgemeine Literaturzeitung 1807.)                                | 342   |
| 88.         | (Fragment einer Recension der) vertrauten Briefe iber die innern Verbaltnisse am preußischen Sof seit dem Tode Friedricks II. Amsterdam und Edin. 1807. (Ungedruck.) | 399   |
|             | Beilagen.                                                                                                                                                            | ٠.;٠  |
| 1.          | Remarques sur la contestation concernant la date et le lieu de l'impression d'une Bible en allemand, qui a été envoyée à S. A. E. de Mayence. 1786. (Ungebrudt.)     | ٠.    |
| 11.         | Anfundigung und Probe einer Ueberfegung und<br>Umarbeitung von Baple's Worterbud. 1785.<br>(Ungebruck.)                                                              | 41£   |
| 111.        | Mnfundigung bee Commerce épistolaire entre<br>M. de Haller et M. Bonnet. 1784. (Uns                                                                                  |       |
|             | gedrudt.)                                                                                                                                                            | 431   |
|             | भी कार्योक्षेत्रप्रकार प्राप्त<br>सन्दर्भक्षा                                                                                                                        | 9     |

Göttingen, bei heinr. Dieterich. Geschiche te bes hanseatischen Bundes, von Georg Sartorius, Prosessor zu Göte tingen. Erster Theil. 1802. XVI und 478 Seiten; zweiter Theil in zwei Abs theilungen, 832 Seiten, in 8. Mit einem (heralbischen) Kupfer.

Der ganze Borrath von Materialien, aus welchen die Geschichte besteht, läßt sich füglich unter zwei Tie tel bringen. Das Werk physischer Gewalt, wie in verschiedenen Zeiten und Ländern, der und dies ser, vermittelst angestammter oder durch gemeines Räus bereroberertalent zusammengebrachter Macht, alles was den Menschen lieb ist, sich zu eigen genommen, alles gemeine Recht untertreten und seinen Willen den Erschrockenen zum Gesetz vorgeschrieden, das verdient eine bloß chronikmäßige Darstellung, wie die Uebers schwemmungen, die Erdbeben, die Historien der Heusschreckenzüge, des durch Feldmäuse, durch Wölse ans gerichteten Verderbens, Leicht kann dadurch die Meise

s Sartorius Geschichte bes Sanseatischen Bundes.

nung von einer Burbe ber Menschheit, von einer mas chenden Borfebung, erschuttert werden ; überhaupt ift Absvannung, Niedergeschlagenheit ber bavon bleibenbe Einbrud. Nicht fo bas Werf moralifder Rrafte. die Erzählung wie durch irgend eine gludlich ober burch Beisbeit gefundene, mit Unftrengung vieler Rlugheit, Lift ober Tugend in Vollzug gesette Idee manchmal eine unbedeutende namenlofe Gefellichaft von Menfchen der größten Macht gleich, ja überlegen ward. ift Menschengeschichte. Sene lieber nicht wiffen gu wollen, lagt fich entschuldigen; wer biefe verschmas bet, ift ein gebobrner Sclav ober Marr. Rur ihrent= wegen verbient jene als Gegenftud, ale erhebender Schatte und wegen bes unumganglichen Bufammenbangs die Ehre ber Erhaltung. Wo diese aufhort, wird iene in ber That nicht mehr geschrieben: benn, wenn ber Rampf aus ift, fo fteben bie Richter auf.

Wie in der dunkeln Anarchie rechtloser Heldenzeit, vor allem Landfrieden, und ehe Staatsrecht genannt wurde, und als von hundert Gliedern der jetzt alle Welttheile und Meere in Ein Gemeinwesen umschliessenden Aette kaum eines da war, aus einigen holzers ven Städten der Wenden und Niederteutschen, ohne Plan, ohne Schrift, eine sehr unvollkommen zusamsmenhängende Vereinigung hervorgieng, bald Königen des Nordens Trot bot, und von der Wolchowa unzugängslichen Ufern bis zum vielbesuchten t'Iwyn von den In-

feln bes boben Nords bis mitten in Teutschland Sandels= geift weckte und nicht weniger Baaren als neue Beariffe in Umlauf brachte : diefer ehrenvolle Theil unferer Nationalgeschichte ift von größerer Wichtigkeit als vieler berühmten Dynastien vermuftenbe Eroberunges Friege. Jene Cidgenoffen auf ber füblichen Reichsgranze bie nur Kreibeit wollten, und (einen Augenblick auss genommen) in bas Rab ber Welthandel wenig eingrif= fen, baben Geschichtschreiber gefunden, beren Bergeiche niß bei Saller feche Bande fullt : Endlich einmal mußte bie Geschichte ber Sansen boch auch von den gabeln gefichtet, in fritischer Bearbeitung bem prufenden, in weltburgerlichem Resultate bem großem Dublicum porgelegt werben. hr. Prof. Sartorius thut jenes in borliegendem Bert, nach beffen Bollendung er in furgerer Ueberficht auch letteres Bedurfniß gu befriedigen por bat.

Zahlreich und groß waren die Schwürigkeiten. Dier ist keine Rede von einem durch natürliche Granzen bestimmten Land, wo das herkommen, worauf ihm alles ankam, baldmöglichst in Schrift versaßte, und, lange Zeit unangetastet, in dem was es ist, lesbende Urkunde dessen blieb, was es war. Die hanseastischen Städte waren großentheils lang verbunden ohne einen Bundbrief, und verloren ist der erste (1,107.); viele Tage hielten sie, ohne schriftlichen Abschied. In der blühendesten Zeit verheelten sie die Zahl ihrer Städte.

### 4 Sartorius Geschichte bes Sanfeatischen Bunbes.

Die Bebauptung bes Alleinbandels ift gebeimnigbedurfs tiger als bie ber Freiheit, und vieles mar ju verabres ben, vieles zu vollzieben, mas man lieber nicht urs fundlich fagte. Daber in ben alteften Beiten fo viele Mangelhaftigfeit an biplomatischen Erweisen, ale, ba bie Thaten aufgehort, laftige Redfeligkeit über Formen, beren Geift verflogen mar, und Geschichtschreiber, bie nicht nur aus Varthengeift ober Gitelfeit, fondern icon barum bie Borgeit unrichtig barftellten, weil bas große Bert, beffen Trummer fie faben, in ber Entfernung ihnen alter und gleich anfangs wichtiger, als es war, Man ermage ben univergemesen zu fenn bauchte. falbistorischen Blid, ben bie Ginficht ber Berbaltniffe jeder Zeit in den vielen Staaten, wo hanfische Dieders laffungen waren, erforbert.

Hr. Prof. Sartorius hat alles, was mit Billigkeit sich forbern läßt, so genugthuend erfüllt, als
man es kaum für möglich halten sollte. Bon dem erstaunenswerthen Fleiß und von der gesunden, scharfsinnigen Critik, zeugen die Noten und Beilagen; es ist
alles aus den besten Quellen tief geschöpft, und wohl
geordnet. Seinen Gesichtspunct behält er fest vor Augen: der Bund ist was er sucht; von Stadtgeschichten
bringt, er nichts, dem Hansenbunde fremdes, bei. Wie
die Natur dieser Gesellschaft es mit sich bringt, so isk
ruhige, berechnende, abwägende Ueberlegung, nicht
erschütternde Darstellung der Kriege oder Tumulte,

Character seiner Manier. Ueber ben Handelsinteressen vergist er aber nie weder die der Menschheit, noch das neuerlich über viele Maximen verbreitete hellere Licht: so daß kein Mann von Kopf dieses Buch ohne lebhafte Theilnahme lesen, oder ohne mannigfaltige Belehrung und Befestigung in den wahren Grundsägen aus der Hand legen wird. Es ist ein durchaus meisterhafter Bericht von einem Gegenstande, der dem Norden Leutschlands von dem dreizehenden bis in das sechzes hende Jahrhundert ein Gewicht und einen Einstuß gab, wovon die Folgen bis auf diesen Lag wahlthätig sind.

Jeder Theil umfaßt einen Zeitraum, beren ber erfte von der unmerklichen Entstehung der Sanfen und ibrer Einung bis auf den vortheilhaften Krieden gebt, woru fie im I. 1370. ben banifchen Ronig Bolbemar Atterbag notbigten : ber zweite ichlieft bei ber Aufrich. tung bes Landfriedens in Tentschland, 1405. Bucher stellen die erfte, acht aber die zweite Periode bar : wie ber Bund fich bilbete; mas fur gemeinfame Rebden er bestand; fein Sauptverkehr, die Grundfeste feiner Große, ben nordoftlichen Sandel; beffen Berbindung mit dem westlichen; wie er war mit Rugland, Scandinapien, ben Belgen, ben Britten; bie eigents liche Berfaffung; berfelben Ginfluß auf die Reichsverbaltniffe, die Freiheit und innere Ordnung ber Stadte, Die Berbindungsmittel zwischen ben Bolfern, die Ginführung eines gemeinen Seerechts, und endlich auf die

### 6 Sartorius Geschichte bes Sanfeatischen Bunbes!

Bervollkommnung der Cultur und Industrie in dem teutschen Baterlande. Die historische Ausführung ist mit Beilagen versehen, wo genauere Forscher, in des Berf. Arbeitszimmer geführt, seine gedruckten und handschriftlichen Quellen, eine nach der andern, zur Einsicht bekommen, und über Einiges nabern Aufsschluß erhalten.

Wir haben genug gesagt, um auf biese wichtige Arbeit, welche bei Bergleichung teutscher und auslans bischer, antiker und neuer historiographie, einen ehrens vollen Platz einnehmen wird, wohlverdiente Ausmerkssamkeit zu erregen. Es bleibt übrig, die hauptres sultate eines jeden Buchs auszuheben.

Dem Ganzen geht eine Einleitung voran, die fürzs lich erinnert, wie aus den Ueberbleibseln altrömischer Städte, wie durch natürliches Zusammenrücken, bes sonders in der Furcht vor Ungarn und Normannen, auch bei uns neue Städte nach und nach wurden, und aus Italien gewisse Ideen bürgerlicher Freiheit ers hielten; daß es aber, zumal in Niederteutschland, wo sie sich weniger nahe, von mächtigerm Abel umgeben, und bei Ausschung der Welfischen Macht noch zu schwach waren, die Entwickelung so langsam gieng, daß bis gegen Ende des dreizehenden Jahrhunderts teutsche Urstunden selten, von Bürgermeistern und Räthen wenige Meldung, wohl aber meist überall noch Burgens und Reichsobgte vorkommen. Endlich haben win Zeiten

Des Zugreifens auch fie erstritten was fie konnten, und wenn schon immer noch sehr unvollkommene, doch wie ersten besseren Muster einer wohlgeordneten, posplitisch burgerlichen Berfassung wieder aufgestellt." (S. 48).

In dem erften Buche (1, 49-130) wird grunds lich gezeigt, wie unftatthaft man ben Unfang bes Bunbes auf die im 3. 1241. amischen Samburg und Lus bed geschlossene Berein zu fixiren gemeint babe. Done fchriftliche Berkommnig baben fich in demfelben Sabr. bunbert nach und nach geben ober amblf Stadte (ben Bendischen gebore bas Sauptverdienft) burch gemein= icaftliches Intereffe au Berabredungen bewogen ge-Bor 1308. oder 15. oder 43. werde feine teutsche Sanse genannt, und von 1364. sen der erfte fichere (jedoch verlorne) Bundbrief. Die vorgebliche Theilnahme biefer Stadte an den morgenlandischen Creuzzugen wird, wie fie unftreitig es mar, als außerft gering, die an ben nordofflichen, wodurch Livland, Rurland und Dreußen zur driftlichen Republit tamen, als weit bedeutender angegeben. Schut ihres auswartigen Sandels, also Sicherheit der Straffen und Gemaffer und eine Urt Schiedrichteramt gemeiner Sees ftabte unter fich, fen der 3wed bes Bunbes, aber bie Organisation bodift schwankend gewesen: wie man benn meber treulich einander beiftand, noch die Stimmenmehrheit oder ben Abichieden ber Tagfatzung, wenn

### Sartorius Gefchichte bes Sanfeatifchen Bunbes.

Privatvortheil widersprach, folgte: fonst habe man eisnen Matricularanschlag, der ablosbar (relnitionsfathig) war, und allenfalls einen Pfundzoll beliebt, Gleichwol umfaßte der Bund gegen das Ende der erssten Periode bereits eine (unzubestimmende) Menge pon der Mundung der Schelde bis Ehstland gelegene Städte, welche in drei Kraise getheilt waren.

Schon im zweiten Buch (1, 131-170) zeigt fich die Ueberlegenheit ber verbundenen Communen. Da balf bei Bornbovet Lubect bes zweiten Wolbemars furchtbare Macht brechen, und magte 1234. (jum erftenmal) felbft eine Seefchlacht gegen bie Danen. Nach folden Proben flieg die Begierde der Stadte, fich ans gufchließen, und ichon Erich, Norwegens Ronig, wurde ju vortheilhaftem Frieden (1285.) genothiget. (Es kommen S. 143 und 145 in ben Zahlen Druckfebs fehler vor.) Aber bas furchtbarfte Reich mar Danes mart. Der Bang ber Berhaltniffe mird bis auf obermähnten Frieden (1370.), ber die Uebermacht ber Sanfen, wie porbin uber Schweden, fo uber Danes mark und Norwegen außer 3meifel fette, beschrieben. Diese Rebben werden ohne begeisternde Gemablbe, bie bei Sandelefriegen an ber unrechten Stelle maren, furg und immer mit Ausgeichnung bes jebesmaligen hauptzwede erzählt.

Worauf ber Gr. Berf. im britten Buch (1, 171 - 242) ihren Sanbel im Gangen, und bann pornehme

lich bas banfeatische Bertebr im Rordoft Europens beleuchtet. Nach allgemeinen Bemerkungen, wie nutlich oft allen mar, mas einzele erworben (u. f. f.) wird gezeigt, wie entscheidend wichtig bie Errichtung ftebender Kactoreien gewesen. Die monopolische Abficht wird nicht verbeelt, vielmehr fcharf getadelt. erfter Grundung folder, mit mannigfalfigen Gefab. ren verbundenen Unternehmungen, mar fie, mo nicht nothwendig, boch entschuldigungswerth. Ber batte. ohne wenigstens die Sicherheit des guten Abfates gu baben, dazumel, fo weit bin, fo viel magen wollen ! Bu leicht mare ber Eifersucht, bem Leichtfinne ber viels leicht in Rebben wiber fein Land ftebenben Concurren. ten die Bereitlung feiner Speculation gewefen!) Der Berf. bemertt alebann portrefflich ben wohlthatigen Ginflug: Entstanden zu einer Zeit; wo feine Bechfel noch Affecurangen, feine Poften', feine Zeitungen, tein fefter Dungfuß noch befannter Geldcours mar, wie viel erwurkte nicht biefer Sandel? Milberung ber barg barifchen Strand : und Grundrührrechte, beffere Rechtes pflege, viele bem roffen Zeitalter abgebrungene Sanbeis: freiheiten, Die in Sitte übergiengen. "Bo ihr Befen "blubete, war im Mittelalter ber Sandel freier als in pfpateren Beiten. Die emigen Gebote und Berbote, "die mit ben Launen und Spftemen ber Minifter wech. pfeln, fannte man nicht (G. 176 f.)." Wie ber rufe fifche Sandel bie Grundfeste ihres gangen Gufteme,

Die Niederlaffung ju Romogorod aller übrigen Borbild mar, wird bierauf gezeigt. "Sie murden die 3mis afchenband zwischen biesem Reich und dem übrigen Engropa (S. 205)." Das gieng ohne 3weifel von Bifby aus, und blieb, als diese Stadt fiel, ihnen eis gen. Der vermeinte orientalische Baarengug nach Rußs land wird mit Recht als bochft problematisch barge-Rellt. (Auch bie fogar geringe Renntnig, z. B. bes Geographen von Baty, von biefem Rord, und Abgefcmadtheiten, worein auch die gelehrteften Uraber in Befdreibung biefes Erbftrichs berfallen .. machen uns mahrscheinlich, bog er je birect, lebhaft, oder von Dauer gewefen.) Die Baringefischerei an ber ichopifchen Rufte war einft auch ben Sanfeaten, mas ben fpatern Bataven. Es. wird gezeigt, wie genau fie bieraber mit ben Landesfürsten gehandelt. In ben Bapen vorn am 2. Tht. erscheint jedoch der eben fo wiche tige Stodfisch vorzugliches Diefer fubrt nach Bergen in Rormegen, welches neben bem ruffischen ihr Sanptcomtoir gewesen ift. Bie die Sanfen zuerft lang mit fremder Confurreng, am gefährlichften mit ben eigenen Burgern biefer Stadt um bas Uchergewicht getampft, und nach beftigem Widerstand in den Uns ruben zur Zeit Ronigs Magnus um 1243. daffelbe bes hauptet, wird nach diesem ergablt. "Sie maren ftets "bemubet, ben unmittelbaren Sandel und die Schife sfahrt aller westlichen Bolfer nach Mordost und ber

Sartorius Geidichte bes Sanfeatischen Bunbes. -nordofflichen Bolfer nach bem Beft gu ichmachen;

nund fich ju herren bes wechselseitigen Berfehrs ju ers Sie fannten gar mobl ben Beift ber englis "beben.

nichen Navigationsacte (S. 241)."

Das vierte Buch (1, 243-328) eroffnet gleiche fam die zweite Scene ihres industribsen Gewerbes, ben aroffen belgifchen Markt, mo fie ihre roben Bagren aus Nordoft gegen bie Erzeugniffe niederlandischer Mas nufacturen und die von Lombarden bingebrachten Fruchte füdlicher und prientalischer Natur und Runft zu taus Wichtig, unentbebrlich mar ihnen biefe icben fanden. Berbindung, ju aufgeflart aber ber niederlandische Sandelftand, fowol um fich von ihnen bespotifiren ge laffen, als um Grundfate gegen fie anzunehmen, well che einer liberalen Dentungsart entgegen gewesen ma-Mir begleiten ben Geschichtschreiber nach Enge ren. land, wo ber Beift ber Communen in ber Maage fleis ner und bamifcher mar, worin fie in ihren Remtnifs fen und Unternehmungen binter ben Flamingen gurud's Auf der andern Seite werden die Teutschen ftanben. von ben Ronigen, wegen Boll und andern Bortheilen', pon ben Landeigenthumern wegen erleichtertem beffert Bertrieb ber Producte begunftiget. Edwards I. Bes gunftigungsbrief 1303. wird ein Kundamentalvertrag ber Teutschen mit dem brittischen Reich : nicht seinem 3med nach, aber fie batten im Sandel fo viele Ueberlegenbeit, baß fie bie Urfunde zu ihrem Bortbeil benus / ten mochten. Mit Frankreich, mit Spanien geschat nicht viel; diese Reisen waren entbehrlich; den Welts handel zu umfassen, den Gedanken durften sie sich nicht erlauben. Endlich wird im Allgemeinen bemerkt, wie sie mehr umlegten, als mit eigenem Fleiß Waaren vervollkommneten. Schon der Zunftgeist erklart die see; was hat er je über den Hausbedarf hinaus versfeinert! Nicht Speditionshandel, Eigenhandel, mit eis genem Capital, führten sie; und die dadurch in Thas tigkeit erhaltene und unglaublich vermehrte Schissfahrt war zugleich Ursache und Würkung.

. Wie theile Urfunden genauere Aufschluffe geben. theils ber Fortgang feibft- Ausbildung einer Bunbesverfassung veranlasset, und eine folde, zwar obne Einheit und an fich fraftlos, aber burch die gludliche Rubnbeit einzeler Glieber über bie noch viel unvolls kommnern Zeitgenoffen zu einer großen Sobe von Macht erhoben, endlich boch glorreich bestand, wird In ben folgenden Buchern ausgeführt, beren bas funfte (11, 150) von ber Berfaffung handelt. Da zeigt Dr. Gartorius bundig, wie burchaus die Ginbeit fehlte, welche eine felbstständige Republik zu errichten fo nothig war. In ber That, nur gemeinsame Noth. ein macedonischer, ein spanischer Philipp vermochten bie Achaer und Sollander zu einer Bereinigung, welche 2. B. die Schweit nie fo batte: die Gibgenoffen maren von dem Gedanken berfelben fo weit als die Sana

featen; aber, wie ein Gee ber Urfprung, fo maren bie Seburge und bie Lage ber benachbarten Dachte ber Stund ber Vervetuirung ihres nicht viel ausammens Die Menschen merben, mogu bangenbern Gufteme. bas Land fie macht. Bon ben Sansetagen wird mit gebührender Umftandlichkeit gehandelt. Es mar alles bochft unregelmäßig, aber hier mard Lubeck noch mehr als was bort Bern ober Burich; biefe hinderten boch nie ben fleinften Canton, feine Stimme gu geben; bei ben Sanseaten wurde nach ben geringern Mitgliedern nicht gefragt; fie mußten gehorchen. Billia: ba bas Unsehen jener ihnen auswarts Bortheile gab, welche au erringen fie auffer Stand gewesen maren. Es ift in Confoderationen wie in Senaten; wo fein leitender Mann die übrigen führt, lagt fich nichts machen: es giebt Berfaffungen, bie burch bie Diffbranche besteben. Der hanseatische Bund fiel durch Bufalle, welche er nicht hatte hindern konnen: die Macht Burgunds, Die Trennung Preußens, bas Erwachen Englands. diesem wurde ber Mangel genauer Gesetze burch ben Beift, besonders ber machtigeren Seeftabte, burch ein gewißes Rraftgefühl und bisweilen gemeinschaftliches Intereffe erfett: und une giemt nicht, uber Unvolls tommenheiten zu schreien, wobei fie fo viel geleiftet, indeß (G. 150) mir in Theorieen leben, gwedings Biges Sandeln aber in bffentlichen Ungelegenheiten aganglich erftorben icheint." Wer wollte bie Bebs

### 14 Sartorius Geschichte bes Sanseatischen Bunbes.

muth nicht empfinden, mit welcher ber eble Berf. bieses Buch endiget — über das durch die Schlaus beit westlicher Nachbaren in seinem Innern zerriffene Bolk, seine endlose Berwirrung, seine schmachvolle Bernichtung!

Das Berhaltniß ber hanseaten jum Reich mar, wie von Unfang fo in der zweiten Beriode, nicht ge-Die fast auf Titulatur berabgesunkene bochfte Macht ließ geschehen, bag jeder fur feine Intereffen felbst forgte: obne Autorisation geschab bas Beste und Grofte burch die Rraft des Berftandes einzeler Cors vorationen und Rurften : Glud genug, wenn bas Reiches pberhaupt vermeiden fonnte, fich zu compromittiren. Gine Beitlang mogen bie Stadte ben Meifter bes reis chen und machtigen teutschen Orbens im Auslande aleichsam wie einen murdigen Reprasentanten ibres Gemeinwesens bisweilen gebraucht baben : enger murbe biefes Band nie, und als die Stabte, welche es peranlaffet batten, polnisch murben, verschwand auch ber Schatte eines Protectorates. Wie follte ber Bund je mehr gestattet haben, ba feine Absicht mbalichfte Unabbangigfeit von aller Rurftenmacht mar! Ihr Sauptbetrieb, ber Sandel, und der demofratische Geift melder gegen bas Ende ber mittleren Zeiten faum im Innern die angestammte Oberhand großer Geschlechter zu erkennen geneigt war, machte bie Ctadte immer freier ale fie urfundlich es batten fenn follen. Denn boch gefreit.

aber nicht unmittelbar waren die allermeisten; Gelb und Waffen, was mehr ist, bessere Ordnung und einen planmäßigern Gang hatten sie. Dieses alles wird im sechsten Buche (11, 151—238) grundlich ges zeigt, und mit welcher Mühe, nach wie großen Unrus ben die aristokratische Parthei endlich die demokratische in jene Schranken zurückgebracht, welche für die ins nere Ruhe, nicht aber vielleicht eben so vortheilhaft für den Schwung des Geistes war, der sie noch höher bringen konnte. In der That haben die Reichsstädte überhaupt seitdem gesetzliche Formen bekommen; hin war aber der Geist, wodurch sie, ehe ihr eigentliches Daseyn ausgegründet war, Schrecken um sich verbreis teten, und wichtige Mittelpuncte, jede eines Landbes zirks, geworden waren.

Der Ar. Berf. geht im siebenden Buch auf bie answärtigen Berhältnisse, und natürlich zuerst wieder auf der Hanseaten obenbemerkte eigentliche Machtquelle, die Handelsherrschaft im Nordost Europens über (11, 239 — 316). Borübergehend war die Gefahr unter der Konigin Margaretha, die durch weise Milbe den Emporungsgeist, vor dem ihre Bäter gezittert, bannte, und, wie die meisten Beherrscherinnen der nordischen Männer, vom Glück begleitet wurde. Eben das Glück, welches auf ihrem Haupte drei Kronen vereinigte, legte, da der Zauber mit ihr verschwunden, zu der unaussthsschlichen Eisersucht, zu den immer wiederkerenden

Rriegen den Grund, woburch feit Eriche bes Domes raners fcmacher Regierung, die fcandinavischen Reiche außer Stand gefett murben, gegen ben Sanfeatischen Bund mit Bortheil zu fechten. Er mar bafur mechfelmeise entscheidender Theilnehmer ober Bermittler; nie pone fein Softem fefter ju grunden, pber weiter burche aufegen. In Diefen Beiten batte er, nach Eriche Rried ber amischen 1426. und 1435. von beiden Theilen auf bas ungeschicktefte geführt worben , weniger bie Laus Deseinwohner als die auffeimende Concurrent ber Dies berlander und Englander ju furchten. Größtentheile, 28 ift mabr, bebaupteten fie die errungenen Bortbeile noch : aber ibre niederlandischen Bruder borten auf. einen Bund beigubehalten, beffen Gewinn einseitig ichien, und es offenbarte fich, bag, von ihres gleichen, von einer neuen Sandelswelt, mit gleich großem Capital und politischem Uebergewicht, angegriffen, die schlaffe Confoderation nicht mit jener Leichtigkeit ibre Drapos teng behaupten werden, wie fie gegen die Reudalangre die fie ju errichten gewußt. Wenn man die ftete gros feren Geichafte ber Belgen und Britten im Dordoft fcon in dieser Periode betrachtet, fo fieht man bie Beit nabe, wo ber Bund von Marimen, bie fich nicht mehr behaupten ließen, ju einer liberalen Berbindung mit ben unüberwindlichen Concurrenten übergeben follte Aber mann wiffen bie, welche beim Alten fich autbefinden, ben Augenblick ju erkennen, ba bie Beit eine

Modification forbert! Der Utrechter Bertrag zwischen ben Britten und hansen (1474.) konnte so etmas eins leiten; aber die Macht blieb die Auslegerin; fie war noch auf teutscher Seite, und man wollte lieber so lang als möglich alles allein genießen, als zu gemäßigtem Genuß auf langere Zeit einen sichern Grund legen.

Das achte Buch (II, 317 - 390) enthält bie bocht merkwurdige Geschichte bes Bergenschen Come Bie nach ben, dem Ronige Magnus abgebrungenen, Rreibeiten bie Banfen fomobl bie Burget ber Stadt ale bie Sollanber und Englander verbrangt, und selbst ein Theil ber Stadt ausschließlich in Befit genommen, wird hier gezeigt (und erinnert an die gum Theil nur meniger dauerhaft und ausschlieflich gur Ansführung gebrachten Plane ber Benetigner und Genuefer zu Galata und Pera bei Conftantinopel). ericeint bierauf bas aufferft fonderbare Schauspiel eis ner engverbundenen Gefellichaft von dreitaufend eheles fen Mannern, die mit hintanfegung ehrbarer Bucht, jum Theil halb ober gang beraufcht, die harteften Proben Des Ausharrens an ihrem Rorper ausgehalten. und nachmals uber junge Gefellen abnliche Prafungen ubten; fur bie Gefellichaft alles ju thun, alles ju leis ben geubt, bereit, gang in ihr und fur fie; wie bies fes in Berbindungen, beren 3med ohne Gefahr fich nicht burchfeten läßt, und wo Innigfeit und Berichwies genheit unentbehrlich find, immer burchaus hat fenn

muffen. Es herrschte aus bem gleichen Grund eine große Subordination; fest, bft willtuhrlich, war ober schien bas Ansehen der Borsteher. Mit einem Wort, wer das Comtoir von Bergen mit einem Aloster von alter Art, wer es mit einer Abtheilung eines recht wohl disciplinirten Heers vergleicht, wird nur den Untersschied finden, welchen die Berschiedenheit des Zwecks erwarten läßt, aber denselben ernsten Sinn, die Kraft welche die Alten hatten, und das damit verknüpfte Glück,

Neuntes Buch (11, 391-474). In bem Sis ber Ronige, im eigentlichen Danemart, murben bie Banfen durch ibre Oberband an Gelb. Schiffen und Renntniffen, machtig, boch gemäßiget, weil naber bem Mittelpuncte landesfürstlicher Macht. Das beichrans fend icheinende Statut Chriftians bes Erften, (1475.) mar bebentenber ausgesprochen, als es nach ben Ums ftanden vollzogen werden fonnte; ein bem Gefühl ber Beburfnif ausgeprefter Laut, welcher zu verhallen fcbien, boch ber Tenbeng fpaterer Zeiten ein Biel porfeste. Nach biefem wird beschrieben, mit welchem Geichict bie Sanfeaten ben iconifden Baringsfang tries ben, und wie ihnen immer noch gludte, die Concurreng zu verbrangen. Die naturhiftorisch merkmurbige Geschichte ber guge bes Kisches wirb, obne 3meifel wegen mangelhafter Nachrichten, unbeleuchtet gelaß fen. Man weiß nicht viel von Schweben, auffer bag

bie banfische Macht fur die Trennung ber calmarichen Union gewurft bat, und fo viel vermochte, baff in großen Stadten bie Municipalitat halb teutich fenn mußte. Jenes Sauptverfehr mit Rugland, jene Gine murtung auf die Berfassung ber Stadte (Nomogorob. Pleftow), das Monopol biefes Taufchbandels, deffen Bermaltung, die Gera ( bas Sandelerecht ), erlitten barte Sibfe, feit Iman Bafiljemitich burch fluge und tapfere Thaten diefem Reich Freiheit, Ginheit und die Grundfefte der feitdem ermachfenen Grofe gab: er unterwarf (1472.) die gewaltige Nowogorod, und nachdem amischen ben Sansen und ihm ber Migmuth schon biedurch entstanden, bediente er fich ju Bertreibung ber erfteren eines Unlages, ben bie Barbarei ihrer Sitten ibm gab : ein paar feiner in Livland fich aufbaltenden Unterthanen batten fie als Kalichmunger und Sobomiten zu Tobe gesotten. Dafur murben im Sabr 1494. ihre Baaren und Personen gefänglich eingezogen, und nie erreichten fie bie vorige ausschlieflis de Oberhand wieder. Bie Diefes und Die Bermirrung in Preugen ihr Syftem lahmen mußte, ift nach obiger Darftellung leicht zu erachten. Uebrigens überschlagen wir ungern viele biftorifch fritische Erlauterungen und Erbrterungen, welche fast uber jeben Gegenstand porfommen.

Der hr. Berf. geht in bem zehenden Buch auf ben niederlandischen Randel gurud (11, 475-578).

Die Ginrichtung ber Resideng bes gemeinen Raufmanns war biefelbe; eben biefelbe, bie Dich. tigfeit bes Marttes (mozu ber Gintausch im Norboft vbne Bertrieb im Nordweft!): gleich mar auch die banfeatische Tenden, nach Oberhand und Alleinhandel. Sie waren jedoch nicht wie zu Bergen ber, Karfere Theil. Rur konnten fie Brugge burch Berlegung bes Marktes, 3. B. 1388., nach Dortrecht nachgiebiger machen. Die aber, ale Belgien Ginen herrn befant? Die burnunbische Macht mar beffer geordnet als in bes Dor. bens noch febr gurudftebenben Reichen. Da zeigte fich, wie wenig das Gebeiben bes Sandels/ mit ben Sturmen einer erobernden Monarchie fich vereinigen lagt. Wie litten fie nicht unter Rarls bes Rubnen unrubiger Berrichaft? fiel nicht Brugge in ben folgenben Unruben auf immer? Ueberhaupt gaben die politischen Beranderungen, indem fie die banfifche Bedeutenbeit minderten, ber freien Sandelswelt neuerer Beiten bie Existens. Der 3mang, bis babin wo nicht nothig boch au entschuldigen, verlor feine Rraft; feine Beit mar poraber. Go entgieng ber Banbel ber bisber leitenden Sand. In Rurge wird ergablt, mas man über bie banfischen Sandelsunternehmungen in Frankreich und auf ben fpanischen und portugiefischen Ruften weiß: bas recht wenig ift. 3m übrigen bringt fich bas Ge fubl ber universalbistorischen Wichtigkeit Diefes Buchs auf; nicht nur die Danfen lehrt er tennen, fonbern

. Sartorins Geschichte bes Sanfeatischen Bundes. Die gange Periode ber Rindheit und Lerniahre unferer neuern Sandelswelt.

١.

Das eilfte Buch (11, 579-636) enthalt, wie fe in ben Beiten großer auswärtigen, großerer innerlichen Rriege Englands, und obwohl biefe Ration mehr eigenen Sandel als andere trieb, boch auch zu London ibre Berfaffung und allenthalben bas Uebergewicht bebaupteten; fo boch, bag aus dem unwilligen Entgegenftreben ber Communen und aus dem regen Unternehe mungegeift abzunehmen mar, welche Gefahr bei einer feftern (wie vielmehr bei einer freiern) Regierung und in langen Friedensjahren, mo fich bas Capital bauft, fur die Sanfen ju erwarten fenn durfte.

Bir eilen mit, Uebergebung vieler merfmurbigen Umftande auf die wichtige Auseinandersetzung im zwolf. ten Buche (11, 637 - 732), von melchem Ginfluß bie Banfen auf bas teutsche und allgemeine Sandelswefen Bas von einem Bolt, von einem Inftitut, nach Bollendung feiner Zeiten, bleibt, die Erbichaft welche es lagt, beftimmt fein Berbaltnif fur bie Ges fchichte ber Menschheit. Gie trugen vorerft, Samburg zumal, vieles ben, die Oftfee von Raubern, befonbers ben Bitalianern! (jenen Bictualienbrubern, welche in Albrechts bes Medlenburgers Rrieg Stods bolm verproviantirten, aber das Caperhandwerk nach bem Rrieg fortsetten) zu reinigen; womit fie uber ein Jahrhundert gu thun batten. Gie arbeiteten fortmab.

22 Sartorius Geschichte bes Sanseatischen Bunbes.

rend gegen bas unmenschliche Strand . und Grundrubrrecht; besonders aber wurden die Schiffe neutraler Schiffahrt gegen friegführende Machte behauptet, wenn aber fie felbft Rrieg fuhrten, wie es in ber Belt noch beut zu Tage ift, aus ben Augen gesett: fo ift aus biesem Theil ihrer Geschichte nichts zu lernen, als baß bie Macht auch bazumal die eigentliche Ausleges rin ber Rechte mar. Um Teutschlands gabllofen Raus bern eber ju entgeben, murbe eine Menge bochft nute licher, nun großentheils verfallener, verfandeter Canale gebauet. Es zeigt auch aus biefen, faum in eine gelnen Stadtchronicen etwa fur die Lectur ehrbarer Burger aufgezeichneten, Unftalten, bag in biefen Coms munen viel guter Sinn gewesen, mehr als in vielen bochweisen Geschäftsmannern, die burch Berbote Das nufacturen zu erzwingen vermeinen , und um bas vers ichwendete Geld ihren Rurften mit lugenhaften Regis ftern und Bilangen troften. Es wird G. 680 auch bas Rathfel, wie ein großer, weitumfaffender, gludlicher Sandel ohne Poften befteben fonnte, mit vieler Gins Durch allerdings bequeme Erfindungen ficht gelößt. verwohnt, vergeffen wir zu leicht, wie, ohne eben Barbar ju fenn, man berfelben entbehren fann. Ges wiß bat die allzu vervielfältigte Schreiberei nicht viel weniger verwirrt als zurechtegefett. Bon bem bochft mangelhaften Mungwesen wird nachft biefem gehandelt. Mus Ungarn, Bobeim, bem Erzgeburge und Barg fa-

men bie Metalle. Bom Bechselgeschaft brachte ibr ausgebreiteter Sandel Die erften Elemente in Umlauf. Soll man zu ihrem Glud ober unter ihre Rachtheile rechnen. baff fie nichts pon Dapiergeld mußten? Bon Affecurangen, wie die Niederlander fie ichon fannten, bei ben Sanfen feine Spur. Ueber Maaf und Gewicht eben fo wenig Busammenstimmung als bei uns. Der Monopoliengeist wie allenthalben mo man ibn je burchseten tonnte. Bas anderes maren bie Bunftrechte, welche bie ichweizerischen Stadtburger bem boben Intereffe ber Bereinigung aller Rationals traft fur die Freiheit nicht haben aufopfern wollen! Beiter als die englische Schiffahrtsacte gingen fie, um nur den gangen Berkehr zwischen Nordoft und Nordwest in ihre Sande gebannt zu balten (600). Aber bie Beit, aber bie Umftande maren machtiger, und laffen in die Lange fich nicht gebieten. Bon ber 706 bis 714ten Seite werden bie Berkommen und Berordnungen ihres Seerechts bargeftellt. Mas von ber fabtischen Industrie beigebracht wird, zeigt flar, baß ber Bund nur zufällig auf fie gemurtt. Wenn fie fich vervolltommnete, fo mar bas ber unaufhaltbare nas turliche Gang. Es bleibt babei : 3mifchenhandel bes Nordoft und Nordwests und in selbigem das Monopol -'bas wollten fie.

"Ein benfwurdiges Monument ber Emfigfeit, "ber Ruhnheit, bes folgen Geiftes und ber Energie ndiefer teutschen Burger! Es werden die fchmachlichen Machtommen bie Ergablung ihrer verschwundenen "Große um fo mehr bewundern, da fie des Gefühls ...ibrer eigenen Ohnmacht fich nicht entschlagen tonnen .-Das gange große gothische Gebaube fann nicht mehr nin allen feinen Theilen zu voller Unschauung bervorngezaubert werden: boch bie Grundsteine, die Erums mer biefes Biebels, jener Binne biefes Gemblbes, mlaffen ben Aufwand von Rraft noch deutlich erfennen, "ber bier einft mit Glud und Ruhm verwandt worben mift. - Spatere rubmen fich mit Recht einer großern "Geiftescultur: ber Borfabren verichwundene Rraft Atonnen fie nicht obne Wehmuth vernehmen. Statt mibrer Berrichaft über fremde Lander, erkennen bie Machtommen fügfam bas Recht Auslandern ju, bag auber ibr Loos auf fremden Tifchen gewurfelt werbe. "In jenen Beiten mar ber teutsche Rame burch bie Rraft der ftabtischen Corporationen geehrt : ben Rachnkommen bleibt, in ber Ideenwelt Reiche zu erobern. "Sene batten Liebe zu ihrer Corporation; biefe baben nfich in die Urme ber allgemeinen Menschenliebe und mbes Cosmopolitismus zu fluchten. Die Rraft theils anehmend zu ehren, womit jene einem unerbittlichen "Gefchick eine Zeitlang entgegenftrebten, biefer allgemaltige Trieb in bes Menschen Bruft fen auch bie "Entidulbigung fur biefe Gefdichte."

Der Recensent, anstatt fich bei bem boppelten Une bang aufzuhalten, ber die Quellen anzeigt und fritisch beleuchtet - eine allerdings nothige, verdienftliche und febr aut ausgefallene Arbeit - in ber Uebergenaung, baß fein teutscher Mann von Cultur ein über biefen Nationalgegenstand fo geschriebenes Bert ungelesen laffen wird, begnugt fich mit bem Bunich, bag ber Berfaffer auch "bie Berbeerungen bes Betterftrabls, "ber bie Sanfen traf, ben auszuweichen fie vergebens "ftrebten;" baf er "bes Schicffals verdoppelte Schlage, mwelche fie in bas Nichts gurudichleuberten" balb, gleich gut aus einander gefett, und fo beleuchtet uns portragen moge, um die Ueberzeugung allgemein an machen, bag, wenn, wie man fagt, alles feine Beit bat, gewöhnlich boch bas größte Unglud baraus ents fand, wenn man ben Character ber Beit nicht bat eine feben und fich barnach benehmen wollen.

44.

Wien, Kunste und Industriecomtoir: Versuch über die teutschen Bewohner ber österreichischen Monarchie. Zwei Theile, 1804. 262 und 222 S. in 8. Sbendas. — über die Slawischen. — Auch zwei Theile. Von gleichem Jahr, 168 und 166 S. in 8.

Der Berfaffer biefes merkwurdigen Werks bemubet fich, die vielen, in ben bfterreichischen Staaten gerftreuten, meift unter einander lebenden Bolferichaften. teutschen, flamischen, ungarischen, malachischen, gries difchen, armenischen, judischen und italianischen Urs fprunge, nach ihrer forverlichen Beschaffenheit, Rabrungeweise, Rleidungeart, und nach ihren Beschaftis gungen fenntlich zu machen. Diefe vier Bandchen scheinen die Balfte der Arbeit zu liefern. Rupfer, bie nothig find, um burch Unschauung vieles beutlicher gu machen, follen erscheinen. Mochte bas Publicum burch berfelben Schonheit und Richtigkeit fur bas abs scheuliche Papier, für ben elenben Druck, einigermas Ben entschädiget werben. Mehrere Bablen und Namen fann man faum ober gar nicht lefen. Es ift unbegreiflich, wie man durch biefe fcmabliche Bernachlaffigung ein zu starkem Abgange geeignetes Buch bem Auge bee gebildeten Lefere faft unerträglich hat mas chen mogen.

Der Berfaffer ift Br. Joseph Robrer, Cobn eines vorarlbergischen bfterreichischen Beamten, Dberpolizeicommiffar zu Lemberg, durch eine 1706. zu Wien berausgegebene Schrift über die Tiroler bekannt, Berfaffer einer Reife burch bas biterreichische Dolen. bie wir anzeigen werben, im Beobachten unermubet und geschickt, fur alles Gute voll Thatigkeit, und im ehrmurbigften Sinne Patriot. Sein Bert ift eine Krucht vieler auf eigene Roften unternommenen Reisen. Es enthalt feine gelehrten Untersuchungen; es ift auch fein statistisches Tabellenwerk. Als Menich, als Burger, ift er weniger bemubet, Staatsfrafte verschiebes ner Monarchien gegen einander zu meffen, als ben Grad von Boblstand und Cultur zu zeigen, mozu jebes Bolf unter Joseph und feither gebieb, ob, und mas ben Kortidritt bemme, und wie zu belfen fei-Die allzu vernachläßigte Renntniff des Auslandes (Teutsche Bew. II, 66), besondere der englischen Bervolltommnungen bes Arbeitfleißes, empfiehlt er bringend, und ift febr wider Ginseitigkeit und Enghers gigkeit (I. B. II, 161 f.).

Um fo befremdlicher find gewiffe Seitenblide. Bir wollen barüber nicht rechten, bag er bem galigischen

Ebelmann ju Gemuthe führt, wie er an Dominicale feuer nur halb fo viel als ber fubpreufische zable (Glaw. B., II, 136): mas jeber Claffe ihren Bus ftand werther machen fann, mag gefagt werben. 2Bas er über das Fabrifenwesen in Schlefien fagt (I. B. 1, 224), mogen andere untersuchen. Daß er wides Die Bormurfe ber Berliner (nur ber Berliner?) ben Buchernachbrud in Schutz nehmen mochte (I. B. II. 97), verdient wohl nicht ernftlich widerlegt zu were ben : daß er aber dem Burger von Prag alle Bomben, Rugeln und Carcaffen, welche big Preugen por 47 Nabren in feine Stadt geworfen, ju bem 3mede porgablt, um ben Nationalhaß unauelbschlich zu machen (S1. 28. II. 159), und bag eine Cenfur, welche burch übermäßige Genauigfeit fur alles, mas fie fteben latt. fich felbft verantwortlich macht, eine folche Stelle nicht ausgestrichen, was ift bas? wie for man bas nennen? Goll unter ben zwei Staaten, die allein fabig find, einen teutschen Namen mit Ebren auf bie Nachwelt ju bringen, und welche fowol biefes nur burch Eintracht bewurten, als bie Erhaltung ihrer eis genen Macht fichern tonnen, Erbitterung und Diff. trauen emig mabren? Soll bas ber 3med ber Beffes ren fenn? Gine Rrife, bei ber es auf bas fernere Genn ober Nichtsenn aller Freiheit und Cultur ankommt. foll bie nicht Rraft genug haben, burch bas laute Gefet ber Nothwendigfeit ungludlichen Erinnerungen

Stillichweigen zu gebieten? Bit bas Patriotifmas, bie bummen Conftantinopolitaner nachzuahmen, die von Rirche zu Rirche, ein Stadtviertel bas anbere, ver-Dammten, berfolgten, und Mohammed, ber Eroberer, war am Thor, icon in ben Laufgraben, ichon auf bem Ball! Nachbem in Betreff ber Bichtiafeit eines gemiffen Befiges die Umftanbe burchaus alles verans bert baben, foll noch immer über bem Bergangenen Die Gegenwart, über ber vernarbten Bunbe bes einft blutenben Ringers der brobende Bergftog nicht geseben merben? Teutsche Manner von ber Giber bis an ben Lifongo, von ber Morawa bis an weiland unfern Rhein, babt ibr nie nichts von Actolien und Achaia. von Whilipp und Antiochus vernommen? Sabt ibr schon vergessen (es ift wol zu alt!), wodurch bie ichweiterische, wie die bollandische Gibgenoffenschaft gefallen, und wie es fam, bag ein gleichsam burch ben Rubm feiner innern Rraft (unantaftbar) beilig. und in Erinnerung alterworbener Sobeit romifch ges nanntes Reich von ber neunbundertiabrigen Grange fcmablich jurudgebrangt, ichmablicher in feinem Innern fich bas Gefet bat muffen vorschreiben laffen ! Welcher Defterreicher, welcher Preuge, welcher Tente iche (wenn ja amischen ben brei noch unterschieben werden muß) einen der Bereinigung teutscher Rraft widerftrebenben Laut von fich giebt, ift, menn auch fonft vortrefflich, hierin bes Baterlandes Zeind: Muss

landem ift es nicht zu verargen, fie wiffen, mas fie bamit wollen.

Diefen Fled abgerechnet, ift herrn Rohrers Werf alles Lobs murdig. Ein Auszug läßt fich nicht wohl machen: bas ganze Gemahlde ift wie eine Dus fivarbeit aus kleinen Zugen zusammengesetzt. Nur einiges zu befferer Kenntniß des Geistes und der Art.

Die Abkunft der Bolker wird nach den Sprach. bialetten und fonft auffallenden Achnlichkeiten beurtheilt. Go zeigt fich (T. B. I. 20) die bairische Mas tur in bem Bewohner von Grat; ebendas. 32. mitten in Mabren eine vergeffene Unfiedelung ichmabischen Stamms. Ueber den Urfprung ber fiebenburgifchen Sachien ift, mas aus ben Korichungen fich ergeben bat, befriedigend beigebracht (ebendas. 42 f.). Ueber ben flamischen Stammnamen war nichts ficheres bere auszubringen (S. B. I, 2 ff.). Der Teutsche bes bauptet einen burchgangigen Borgug: biefe Ration ift Die empfanglichfte, fleißigfte, bie eigenes Berdienft am bescheidensten, fremdes am gewiffenhafteften murdiget, bankbar annimmt, bereitwillig und vervollfommnet Bas unter, mas burch Raifer Joseph miederaiebt. bemarft mart, tann man nicht ohne Bewunderung leien. Ginen Stoff von oben, einen elettrifirenden. bebarfs; und bann Freiheit im Betriebe ber Unternehs mungen. Es war uns lieb, daß ber Berfaffer auch bem vorigen Raiser, ben viele verkennen, bas Lob

giebt, bes Bolks und Rechts, ber Weisheit und Menschheit Freund gewesen zu senn (T. B. II, 61, 186). Man hat Leopold den Zweiten über vieles nicht verstanden; die Umstände der allzu kurzen Regierung erlaubten ihm nicht, sein System zu entwickeln.

Diefes Buch ift, man fann es fich vorftellen. reichhaltig an Bugen, wodurch die Berfaffungen beleuchtet merben. Alle Grundfesten ber aus ber Ratur bervorgegangenen find in der Gefpanschaft Doffea und in anderen Gegenden Slawoniens erhalten (G. B. II, 122 ff.); man fieht, wie es bei unseren Batern mar; die Veriode der Merwingen wird beffer als burch Dubos und Boulainvilliers commentirt. Nirgend in Tentichland durfte der gemeine Landmann verfaffunges maßig fo viel fenn, als, ohne Tirols zu ermahnen, in Borderbiterreich, in Siebenburgen; in Borgrlenberg bat nur ber Burger und Bauer, fein Ritter, fein Beiftlicher, auf bem Landtage Stimmrecht (I. B. II. 185 f.) Immer murde in der bfterreichischen Donarchie dem Burgerstande die Landstandschaft jugestans ben (ib. 211). In ber That, wenn ber Glang bes Bofes die Burde altverehrter Namen forderte, murbe burgerliches Berbienft von dem mefentlichen der Bermaltung nie fern gehalten; auch ber Gitelfeit mar erreichbar, neben jenen erften zu glangen. Alles nicht erzwungen burch revolutionare Theorien, sondern meft bie alte Sitte (gefunden Berstandes Lochter und Mut-

ter) nirgendwo in Monarchien beffer erhalten worden. Siehe D. B. II, 181 f. Die Babl bes Landammanns auf dem Bregenger Balbe. Daber jener Charafter ber Tiroler, lebendiges Bertrauen auf eigene Rraft, Begeisterung fur bas Land bis auf den letten Bauer binab, die ungeschwächte Treue, der allzeit zur Landwehre ruftige Arm (T. B. II, 176). Daber das Bers trauen, womit fich Borarlenberg fo willig an ben Lanbesberrn ichloß, unter bem fie ben felbsterworbenen Reichthum fo ficher ungefrankt erhielten (ib. 184). Und fo bie ehrmurdigen Ginungen ber Sauensteiner, allet Unftrengungen fabig, weil man ihnen eine vielfache Selbstffandigkeit gelaffen (ib. 188). Es erhellet auch bieraus, welcher Mifgriff es war, als bergleichen Gie genheiten bem Ginformigfeitespftem weichen follten. Es wird wohl angemerkt, wie wenig diefes, felbft militariich, nothig mar. Schlagt fich ber Szefler nicht aut, weil er auf Capitulation dient (I. B. ib. 172 f.). und welchem Boltchen ber Liniendienst nicht be bagt, warum feine außerorbentliche Geschicklichkeit. får ben leichten, fur Jagercorps, verschmaben! (ib. 190 f.)

Biele Nachrichten über die Lebensweise führen zu Bemerkungen, welche wurdig find, von Abministrationen erwogen zu werden. Ueberhaupt begunftigen sie bie verrufene Sache der Aufklarung. Wie kann Be-

richtigung ber Begriffe (bas ift Aufflarung) von Bes fahr ober schablich fenn! Berkehrt ift ja wohl die Dos beleferei ber Jugend; nicht weniger boch bie Bucherschen ber Beamten (eb. baf. 57-60). Elend jene noch bie und ba übliche Erziehungemanier unferer alten lateis nischen Schulen; trauriger boch die Babl ber noch im achtzebenben Jahrhunderte hingerichteten Beren (ibid: 95); fichtbar bingegen ber Ginfluß mathematischer Bils bung (S. B. II, 64); überhaupt wohlthatig murfte bas verfeinerte humanitategefühl (T. B. II, 170); und, fen ibm wie es will, ber Berfaffer bat Recht: 32es 3 barf ber Beift einer Regierung unter bem ihrer aufageflartern Burgern nicht jurud noch mit ihm im Bis berfpruche fteben, und nach ben Berbaltniffen Guros spens tann tein Staat in innerer Cultur aller Urt nache alaffen, ohne gegen bie anderen Staaten an Macht und "Einfluß zu verlieren (ib. 100)." Billig balt er fur eine große Entschabigung bes langen auslandischen Rriegs fur die illnrische Ration, burch die Mannigfale tigfeit neuerworbener Begriffe weit empfänglicher für die Ausbildung ihrer humanitat geworden ju fenni (S. B. II, 35). Diebei ift auch die Beobachtung nicht zu übergeben, baß er bei ausbauernbem Ges werbefleiß die Sittlichkeit ber niederen Claffen nie verschlimmert fand (T. B. I, 205). Bas jum Beften ber Biffenschaften gesagt wird, tann in bem Lande nicht unnothig fenn, in deffen Sauptstadt bie unter

Joseph bennahe verfünffachten Buchdruckereien große tentheils dem Verfall nahe find (T. B. II, 61).

Bu Emporbringung bes Landbaues geschieht mehr als Gin Borichlag, ben auswärtige Erfahrung aufzubringen icheint (T. B. I. 130). Burbe nicht Sandel und Geldumlauf denfelben am beften beleben! Billig wird bier bie Berbindung ber Mulda und Elbe, ber March und Ober bie fur gang Europa wichtige bes baltischen, ichmargen und Mittelmeere ermabnt (ib. 230). Bogu murbe nicht Cultur fich erheben, wenn burch Berfügungen voll Offenbeit und Billigkeit jene Schiedmauren gerftort murden, die mehr als Berge bas innere Bertehr hemmen! Dann murben wechselsweise Rrafte fich einander anschließen, und bald bem turtis schen, bem levantischen Sandel, eine fur die bftlichen Continentalmachte vortheilhafte Richtung geben (ib. Dann murbe bie Matut an Producten nicht 254 f.) långer vergeblich freigebig fenn (I. B. II, 87), und bon bem allgemeinen Geifte neubelebt, murben auch folche, beren Thatigkeit über Privilegien eingeschlums mert ift, und beren Arbeitfleiß und Lebensgenuß, wie in vielen ehemaligen Reichoftabten, burch bas Bunft. wefen in Mittelmäßigfeit und Mermlichfeit gurudgebals ten wird, ju großerm Betrieb ermachen (I. B. I. 250; II, 51, 207). Freiheit (unter Gefeten) ift ims mer gut; Freiheiten konnen ichablich werben, wenn

durch fie der Eigenfinn über unvolltommene Formen begrundet wird.

Aus den Schilderungen bes Privatlebens gebt bervor, bag bas Mittelgeburge bie alteften Menschen aufzuweisen bat, hochgeburg und Rlachen ber Dauer bes Lebens gleich unvortheilhaft find (I. B. I. 62, 60). Bis in jene Region binauf fleigt auch die Rraft ber Beiftesanlagen, die ichnelle Raffung, der bebende Bit, Die muntere Laune (eb. daf. 91). (Bieles wird nicht bloß von der Sobe, fondern ber Lage abbangen, ob ber Berg fren liegt, nordmarts bin ober gegen bie See offen ift). . Diefes burfte ju bem Frohfinn mitwurten, ber die Borberofterreicher und Arlenberger auszeichnet (eb. baf. 193). Es mag, wie der Br. Berf. glaubt, in der katholischen Religion immer auch ein Grund lies gen; ihre Beruhigungemittel find nicht fo angreifend; es ift in bem Glauben eine findliche Butraulichkeit; in der Moral der Reformirten berricht der ernfte Geift Calvins, die Sparfamteit, Die Unftrengung von Genf, pon Zurich.

Die gröbste Sinnlichteit, bas Ueberfressen, erhalt verdiente Censur (I. B. I. 79 ff.) Man mochte vers muthen, baß dieses Uebel in der Maaße steigt, wie man die Menschen von geistigem Genusse zu entwohsnen sucht; die neueste (in 25 Jahren die 22ste) Auslas ge des Gartlerischen Rochbuchs enthalt 1180 Speisen mehr als die erste. Caffee, wer schnell auf kurze Zeit

wdie Reizbarkeit der Gedarme erhöhe und Abspannung gurucklasse (eb. das. 82)," wird von der Ketskemeter Haibe bis Peterwaradein in jeder ungrischen Tschardake getrunken. Man denke sich die Romanenleserei und die sieberhaften Theaterstäcke (T. B. II. ob. sf.) das zu. So soll die gute Naturanlage zu Weisheit und Werstand ausgenährt werden!

Auffallende Sittenzüge und Charaktergemählbe und vernünftige Lehren muffen wir tausende unberührt lassen. Die Schreibart ist nafürlich und nach dem Geschmad der Bürgerclasse bes Landes, wofür das Buch geschrieben wurde. Wir erwarten begierig sowohl die Aupfer als die Fortsetzung.

## 45.

Abrif ber westlichen Provinzen bes ofterreichischen Staates, von Jofeph Rohrer. Mit 2 Kupfern. Wien, 1804. LVI und 236 Seiten in 8.

Ein originelles, vaterlandisches Werk von mannigs faltigem Nuten. Durch die Darftellung ber ungemeisnen Merkwurdigkeit auch bsterreichischer Gebirgenatur,

burch bie reizende Schilberung ber fonberbarften Ericheinungen, erweckt ber Berf, nach feinem 3med bie Liebe ber Landreisen : obne Empfindelei, durch Thatfachen empfiehlt er fie. Nichts ift nutlicher , nichts zu Bervorbringung ber Beimatheliebe, des gemeinvaterlandischen Sinnes, ber Bervollkommnung alles Friedlichen, ber geschicktern, muthvollern Uebung ber vera theidigenden Runfte geschickter. Man fann bie Borg rede nicht ohne Beifall lefen; die Schilberungen find aus ber Natur. Eine aute practische Unweisung ift bamit Der Styl ist nicht schriftskellerisch, nicht verbunden. nach ben reinsten Regeln gebilbet; ber Bortrag burch vielleicht zu viele Stellen aus andern unterbrochen, jeboch unterhaltend, und durch etwas Nationales, Lands . liches, einnehmend, als von einem Sohne ber Ratur, ber ihr mehr abgelernt, ale den Buchern, und, ente gegen unserer gewöhnlichen Sitte, mehr gesehen als gelefen.

Er zeichnet erstlich ben Umrif bes Schauplatzes; betrachtet alsbann die allgemeine Richtung ber vom Bobenfee bis Ungarn die Monarchie durchstreisenden Granitkette, und auf beiden Seiten sie begleitenden Ralkberge, (bezeichnet was aufgeschwemmt ward, erz wähnt beilausig das westlichste vorderösterreichische Ges birg), und nach diesem geht er in das Umständlicherez die großen Zauren, die Ferner werden gemahlt; es wird von den furchtbaren Erscheinungen des Gebirges,

denen und naffen Murren, gehandelt. Endlich schließt er mit Beschreibung des Pflanzenreichs, so daß von jedem Lande (Borarlberg, Tirol, Stevermark, Karnsthen, Crain, Gorz) eine oder einige Alpen beispielss weise dargestellt werden, und eine liebliche Scenerei des hirtenlebens dem Werk die Krone aufsetzt. Sollte eben so leicht seyn, der vorhabenden Beschreibung der Ebenen dergleichen vielsaches Interesse zu geben?

Mannigfaltig ift die Krucht diefer Arbeit. Gin. mal zu Berbefferung ber Statistif; bie bekannten Las bellen ber Bolfemenge, bes Biebftandes, bes Kabris fenertrags, werden durch neuere Notigen und Beleuchs tungen verbeffert, und S. 78 Borichlage ju Bervollfommnung berfelben gethan. In Bergleichung mit ben portrefflichen Bemerkungen bes tonigl. preug. Derrn Rriegerath Rrug, in bem Buch von bem preußischen Nationalreichthum, erhellet, wie weit man, auch in ben aufmerksamften Berwaltungen ( die Tabellen find auch in Defterreich feit vielen Jahren fehr forgfaltig beachtet worden) binter ber eingebilbeten Genauigfeit ift; wie wenig wir gang eigentlich wiffen, und wie viel anders diefe Aufnahmen, wenn fie nicht tragen follen, eingerichtet werben muffen. Das Bert bes hrn. Krug macht in biefer hinficht Epoche, nicht mes niger durch die vorgebrachte Bahrheit als burch bie Rritit bes bisberigen Scheins, burch bas mas er meiß

und sagt, so viel als durch das, mas er nicht sagt, weil erweislich ift, daß man es nicht recht weiß. Bon dieser Sorgsalt giebt Hr. Rohrer seinerseits mehrere löbliche Proben; er wird Hrn. Krugs Werk so frohlich benutzen, wie er von unserm Hrn. Leopold von Buch rühmt, durch seine Reise auf dem Salzkammerzgute und in Tirol die Desterreicher auf manche Schätze ausmerksam gemacht zu machen.

Groß ift bemnachft bie Ausbente fur Die Botanif. Lange, mertwurdige Bergeichniffe, nach Linneischen, auch teutsch übersetten, meift zugleich den landublichen Benennungen, lehren bie jeder Gebirgegegend eigenen Pflanzen. Reineswegs troden find fie; es ift fast nicht möglich, burch die wenigen Worte, die bem Namen oft angehangt find, nicht eine lebhafte Liebe des Stu- 4 diums in fich erregt ju fublen; bas Pflangenreich wird Much die Benutung wird mit patriotischer belebt. Beisheit oftere empfohlen. Wir berufen uns auf ben Artifel von bem Bobnenbaume (gelben Geißflee, cytisus) in der Borrede XXXVIII., über beffen Treffliche feit ber Berf. mit Bonftettens neuerlichen Beobachtun= gen im Latium gang einig ift; und auf bie mannigfals tig reizende Beschreibung ber Muttern (phellandrium mutellina), biefes Gottergeschents fur bie bobern 211. pen, G. 220 ff.

Nicht weniger gut wird ber Mineraloge fich belohnt finden; was ift, wird wohl angezeigt; was

war, und die Fortarbeit der Natur, oft bescheiden vers muthet (S. 177); was von den Augen der Unbelehrzten angestaunt wird, glücklich erklärt (S. 175). Es ist selbst dem Geographen, dem Erklärer der Alten, ein Wink, wie unvollständig mehrere Puncte unserer Renntnis der Gebirgstande schon durch die Mangelz haftigkeit unserer Nachrichten von Jufällen senn mussen, welche Wohnungen und Straßen in Seen oder Schutt verwandeln, und hoch über Trümmern von Ortschaften, welche Antoninus hat, zu ganz anderen Ansiedelungen einluden.

Die wohlgerathenen Rupfer stellen, bas eine, eine ländliche Gruppe aus bem sudwestlichen Tirol, bas andere eine schauerliche Wildniß ber Steiermark bei Weichselboden, wo die Salza durchstromt, por.

Viele Beobachtungen bes Fortgangs der Lands wirthschaft und sehr bemerklicher Veränderung des Zusstandes der Bolker übergehen mir der Kurze wegen. Ift es nicht auffallend, wie seit 1788. die Jahl der Fasmilien in Karnthen ab, die der Häuser zunahm; wie aus Unlust an den Nebenarbeiten dieses Landes Bestölkerung zurückblieb, die des obern Crains durch das Leben städtischen Arbeitssleißes, der Bohlstand der obern Stevermark durch bessere Bewirthschaftung, stieg. So hatte 1785. Tirol in wenigern Häusern als Karnsthen 71,000 Einwohner mehr, und war 1787. die Jahk tirolischer Männer um 20,000 über die der Weiber,

in Karnthen mehr als 17,000 Weiber aber die Bahl bors tiger Manneleute; und boch find im Tirol Gegenden Cawischen Imft und Arlenberg, wo man fich im Augfis monat mit Bintervorrath verfieht, wo geben Monate (auf dem Arlenberge Sahr aus und ein) geheitt mers ben muß. Die Manner bes Landes lieben bie Gegend : Pfarrer baben fich von Relfen gefturgt, find in Dabne finn verfallen. Underemo (im Gorgifchen) ift in bem gleichen Rraife Ueberfluß an Reigen, und zu viele Ralte fur Safer. Selbstmord ift allda nicht unerhort; felte= ner in der warmern Gegend, welche jabrlich brei bolle Sommermonate mehr bat, als Schweden. Bingegen war 1788. f. in diesem Lande (Triefte, Littoral) bas beunte, in jenem (bem Gorgischen) nur bas 62fte Es ift zu beforgen, baß bas Rlima Rind uneblich. im Rord ber julischen Alpen funftig unfreundlichen werde. Die Sturme muthen beftiger, feit man am Rarfte, in Erain, ju viele Waldungen ausgerottet. welche kaum je wieder auftommen werden. Dan babe wegen ber Rauber biefes gethan, (als mare bas Seer nicht großgenug, ober als mare seinem Berufe zu fremb, bas Land von Rotten zu faubern, ohne' baß man bie Baume umbane!). Ruhrend find die Buge redlichfter Butmuthigfeit mit eigener Gefahr G. 217, ber guten Sitten der Protestanten am Schneeberge, welche feis nen Pfarrer, nur Schulmeifter haben; überhaupt bes

ber. - Dag Baraba, ber große indische Affronome (ums 3. 1000.) auch mogliche Enflen berechnete. und man diefe aus Migverftand fur hiftorifch mabr bat nehmen wollen: nach Bentlen (in Asiatic research. VI.) - bie Erfindung bes Pulvers mird G. 234 ale burch aus ichablich geschildert; feinen eine gigen Ruten babe fie bervorgebracht. baucht uns, tann ber Moralifte, ber Dichter, jeder eber, als ber bie Rolgen übersebende Universalbistorifer Es bat viel beigetragen. ber fo abiprecbend fagen. Runft über die robe Rraft und Rationalbauptern über unbandige Baronen ein Uebergewicht zu geben, meldes ber ichonern Entwicklung bes menschlichen Geiftes portheilhaft mar. - Timur icheint zu einseitig nach ben Berichten feiner Reinde beurtheilt. Bingegen ben großen; geiftvollen Gultanen bom Saufe Dthman's wieberfahrt mobiberbiente Gerechtigfeit. - Die erfte Buchercensur von Papft Alexander VI. (Ber hatte mehr Urfachen bazu! Bermuthlich fuhrte biefer beilige Bater eben auch die Religion zum Grunde an.) - Etmas hintende Rechtfertigung ber afrikanischen Seeraus berei. Gie fen ein, diefen Bolterschaften von ibren Batern gegen bie Erbfeinde ihres Glaubens und Das mens binterlaffener, nach dem Bolferrechte erlaubter; offener Rrieg. Micht zu fagen, daß diese Raubmilit, bie durch Werbungen fich erneuert, in ber That feine Bater bat, fo lagt fich fragen : wie benn mit ben alten Mamlukensultanen, mit ber Pforte, mit Persien, Fries de, ja Bundnisse, Handelstractaten, haben bestes ben können? Eben weil die Barbaresten das Randssystem gegen die Eultur friedlicher Kunste durchs aus nicht aufgeben wollen, sind sie aller civilister ten Welt wahre Feinde, und ware ihre Austofung wahres Berdienst. — Diese Bemerkungen beweisen die Unspartheilichkeit unseres, diesem Buche im Ganzen erstheilten Lobes.

## 47.

Done Drudort. Mémoires pour servir à l'histoire de la dernière guerre des Alpes, par Benoit Patono, ancien officier Piémontois. 1800. XXIV und 215 S. in 8.

Der Berfaffer bieses Buchs, von Bercelli geburtig, diente in den ersten Feldzügen unter dem sehr guten Resgimente de Marine, und verließ das Heer, da alles verloren schien, als Aldemajor der leichten Dragoner von Sartinien. Nach dem Untergang der Berfaffung seines Baterlandes begab er sich nach Berlin, wo er

noch lebt. Er hat auch zwei andere Schriften herauss gegeben: im J. 1799, ein historisches Drama, une matinée du philosophe de Sans-Souci; in dem lausfenden Jahre (zu Berlin bei Frblich) einen historischen Roman, le Marggrave Charles (von Brandenburg, des großen Kurfürsten Sohn) et la Marquise de Salmour Balbian, von welchen wir vielleicht ein anders mal etwas sagen. Man sieht in seinen Schriften den Krieger voll Ehre und Humanität. Die Schreibart ist verständlich militärisch, und wie man sieht, der Ausdruck des Gefühls; übrigens ist der Ausländer und dessen Hand früher, und mehr, als die Feder den Degen führte, in den parenthesenreichen Perioden und anderen Jügen unverkennbar.

Die vorliegenden Memoires haben vielem historissichen Werth. Sie sind von einem Theilhaber, wels cher ohne Leidenschaft (außer der erlaubten, fur Konig Freunde und Vaterland) mit geradem Sinn so erzählt und urtheilt, daß die Ursachen und viele Charakters züge, die später wohl verloren giengen, deutlich in die Augen fallen, und auch hier sich ergiebt, daß nicht das Heer, nicht das Volk, nicht seindliche Ueberlegens heit, sondern die Schwäche der Regierung, blinder Eigennut, schlechte Politik und schlechter Beistand der Bundsgenossen den Thron gestürzt haben.

In der Borrede und auch fonft (S. 150 f. f.) be-

ben piemontefischen Rriegeruhm burch bie Erinnerung ber großen Ronige; ber tapferen und gelehrten Offie Mit Recht ift er Karl Emanuels voll, ohne jes nen alten Bictor gu berfennen "ber einen Character won Broge felbft feinen Schmachen gab." Alebann fellt er bar, wie Bictor III., ein ritterlich gefinnter, feis nem Bort getreuer Berr, bie Uebereilung begieng, bas Migtrauen ber frangbfifchen Revolutionsparthen zu erres gen, und die Seftigfeit hatte , weber anfangs ; noch ba er icon Savonen und viel anderes eingebugt, ben lodenbften Borichlagen Gebor zu geben. (Sein Bater und Grofvater murden fich andere benommen haben.) Es batte aber ber gute Ronig bei einem gesunden Urs theil jenen Mangel an Selbstauversicht, welcher auch anderemo die beften Ginfichten unmurtfam, und Regens ten zum Spiel ber Intrigue macht. (Bictor mar fpat gur Regierung gekommen, und gewohnt worden, feis nen Billen zu haben). Die Minister werben meift als gut und unbedeutend geschildert. Der Soffriegerath mar großentheils von Civilversonen befett. Die Kelde berren, welche Savopen vertheibigen follten, trugen gegen einander einen Familienhaß; zu Nizza mar ber brave Curten, achtzig Jahre alt. Aus 43,000 Mann bestand bie Armee. Man seufzte etwa über bie Gunfte linge; boch war bas Land fo getreu, bag nachmals felbst Bauren ausgewandert find. Man murde 1702: überrafcht; moruber die meiften Corps aus Savopen's

ľ

aus Nigga, unordentlich floben. (Es ift erstaunens wurdig, daß man, von 1702 bis Marengo, bis Dos benlinden, einem Reind, welcher feine Abfichten gar nicht verbeelte, durchaus nie glauben wollte!) Schils berung der erbarmlichen Flucht, S. 57. Neuntaufend Mann fandte Defterreich; aber zwei Regimenter bes ftanden aus Deferteurs von allen Nationen, aus alten jum Alpenfrieg nicht febr tauglichen Rriegern, von bem Feinde les reverens peres genannt. Nun murbe auf der nicht furgen Linie von Ballis bis in bas Ges nuefische bas Cordonsspftem befolgt, und alles, überall fcmach, vertheidiget. Beschreibung der Waffenthaten bom 8ten bie 12ten Juni 1793, wo die koniglichen Truppen mit altem Belbenmuth fochten; fo daß auch die Frangofen (hierin immer gerecht) einem Regis mente guriefen: Bravo Acqui! Rubrende Buge, bie Plutarch nicht verschmabt batte, werden bier ergablt. Bei den Krangofen fiel auch eine fchone junge Krau, als Sergeant vertleibet, ihrem Geliebten gur Seite. Wie Casabianca, gefangen, bem Duc de Chablais über die innern Unruben Frankreiche (wobon die Coalifirten fo viel hofften) fagte: "Es ift ein rauchendes "Camin und nicht ein brennendes Saus." Im August Biebereinnahme bes geburgigten Theils von Savonen : aber mit nur 10,000 Mann; fo daß weber ber mit Inon verabredete Unichlag auszuführen, noch Rellers mann aufzuhalten mar. Trautig fab ber Landmaun

feine Freude verschwinden; boch vortrefflich mar ber Rudaug und erhielt bie Ehre ber Baffen. mir both biefen Officier (ben Chev. Avogadro da Ronnco) batten tonnen gefangen betommen," fagten bie Rrangofen, mir wollten ibm Ehre erwiesen und fongleich die Freiheit wieder gegeben baben." Wie bie Diemonteser den' Englandern Toulon behaupten halfen; fo ernftlich, daß, ale ber Keind ichon in ber Stadt und faft in allen Korte mar, Joseph von Germagnan auf ber Bruftmehr bes ibm anvertrauten Korts fich noch mehrs te und ben Tob nahm. - Aus Gifersucht fenn bie Englander und Spanier in biesem Besit nicht unters ftust worden. In bem Jahr 1794 Eroberung bes Mont Cenie; barüber ftarb vor Schmerz Chino, ber tapfere Greis. Biele Beispiele des Muthes, momit junge Emigrirte von den Frangofen, und Officiers, welche in einem unglucklichen Augenblick ihrer felbft vergeffen, burch die toniglichen Rriegsgerichte ben Tob erlitten. (Maturlich; nach fo einem Bufall wird bras ven Mannern bas Leben unerträglich) Schlacht an ber Tanarda (1794, gegen Ende Upr.), welcher Poften Saorgio dominirt. Die 8000 Mann, womit Colli ibn vertheidigte, fanden faft alle bier ben Tod. Der Keind erfette immer wieder feinen großen Berluft; fingend schritt er über die Leichname feiner Cameraden einber. (Burbe nicht auch bier Branntwein mit Pulver getrunten!) Die Verratberei ober Reigheit bes Regiments

Dignerol entschieb; es ließ bem Zeind bie linke Seite ber Schange offen. ("Il méritoit de voir bruler ses ndrapeaux et ses armes par la main du bourreau. S. 126). Da ließ bas Garderegiment fich in Studen bauen; es lagen fast alle foniglichen Grenabiere. Graf Rabicati, bes ichulbigen Regiments Dberfter, ffurate verzweiflungsvoll in den Reind und fand ben Tob. Aber auch bei bem Reind blieben 3. B. von taufend Jagern nur achtzig bei Leben. Mit ber Rube eines feis ner felbit machtigen Dannes gieht Colli gurud; gu fcnell wird Caorgio abergeben; wofur St. Amour mit bem Leben buft. Sierauf wird ergablt, wie bie Sarben im Aufftand alle Viemontefer, ohne einen au mighandeln, aus bem Lande geschafft. Bei ben Bees ren überall die Cabale und ihre berderblichen Rolgen; ber Berf.; gerecht und ebel, fcbreibt biebon mit feltes ner Freimutbigfeit; auch Prinzen icont er nicht. (Es ift ubel verschwendete Milde; Menschen zu schonen; Die fur bas fallende Europa nicht fühlten.) Bie gefchictt fich ber Feind bom Ger gurudzog. Die ber General Colloredo; ba er bon Dego bis Acqui, 18 Deilen weit, jurudgebrangt worben, einen Bericht bon feinem Siege drucken ließ. Dem General Colli wiederfahrt nicht nur ale Militar, fondern bafur, baß er ein fefter Mann auch bei Sofe mar, die bera biente Gerechtigfeit. Lob der bfterreichischen Golbas tenmantel, woburch fie an Rrantheiten ungleich wellis

So wie uber ben frankelnden alten Ros der verloren. nig die Sofdamen und Cavaliere immer mehr vermoch ten, wurde der Buftand ber Sachen fcblechter. bem De Bins gurudberufen worben, weil er Unternehmungen abgelehnt, fur bie er nicht fart genug war, naberte fich bas Unglud Defterreiche. Nicht einmal ein Refervecorps batte Beaulieu, feine große gute Reuterei mar in den Bergen und fo vertheilt, daß fie fich nicht helfen fonnte; baber er nach bem erften Unglud 45 Meilen weit flob. Da Provera fich bei Cofciera aufbeben laffen, borte alle Berbindung bes Corps auf. Die Viemonteser machten noch bei Dico Maffena ben Sieg zweifelhaft. Der Berfaffer tritt bier ab; wie tonnte er die folgenden Zeiten beschreiben! Wenn man ben Sochfinn, die Treue, die Waffenbruderschaft und alle Unftrengung bes weiland piemontefichen Deers gefühlt hat, welcher Blid in die traurige Nacht, morin der alte Glang für immer vergieng!

Diefes und abnliche Bucher find fur die Rachs welt wichtig; wie konnte fie die Schmach unferes Jahrhunderts begreifen! Ihre Berachtung murbe Unsfchulbige treffen.

## 48.

Paris, bei F. Buisson. Mes Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, au Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses écoles & ses amis littérateurs & philosophes. Par Dieudonné Thiébault, de l'Acad, roy. de Berlin, de la Societé libre des sciences & arts à Paris. T. I.—V. An XII. (1804). Busammen XI., und 1807 Seiten in 8.

Die durchgehends begierige Aufnahme ber vorliesgenden Arbeit in den meisten europäischen Ländern war ein starker Beweis fortwährender Allgemeinheit und Wärme der Gefühle für das Andenken Friedrichs. Die großmuthige Manier, wie von des jetzt regierenden Königs Majestät die Uebersendung des Buchs anserkannt worden, bewies Genehmhaltung der angekundigten guten Absicht. Ob diese würklich in vollkommener Lauterkeit zum Grunde liege, in wie fern, und ob sie erreicht worden, diese Untersuchung ist nicht die

Sache großer gurften, fondern ber prufenden Rritif: es ift eines preugischen Ronigs murdig, einem moble gefinnt icheinenden Mannidie lange Beschäftigung mit Rriedrich burch ein Gnabenzeichen zu lobnen; bas Urtheil über Die Arbeit wird dem Dublifum überlaffen: benn, feit Friedrich ju den Unfterblichen gieng, ift er nicht mehr einem Sof, einem Staat, eigen; er gebort ber Siftorie (welche auf folche Charaftere geist, ibrer find menige). Die Lesung biefes Buche erregte viele und laute Wiberfpruche, bei Auswärtigen in Unsebung feines Beiftes und ber biftorischen Runft, weit mehr noch in Unfebung ber Babrheit Bei Friedriche Beitge= noffen und wer im Lande felbft fich authentisch unters richten konnte. Der Recensent, welchem jede perfonliche Rudficht fremde ift, bedentt jest nur, wie angenehm eine Burbigung Suetone und anderer Berfaffer ber alten Raifergeschichten aus ihrer Zeit uns fenn murde: ein folches Urtheil über ben Behalt vorliegens ben Werts, wenn der Name Friedrichs daffelbe auf die Rachwelt bringen follte, munichte er, ibm mitzugeben.

Daß ber Charafter eines großen Mannes eben nicht vornehmlich oder ausschließlich aus den haupts und Staatsrelationen der diffentlichen handlungen feis nes Lebens zu entnehmen sei, und ein Kammerdiener gemeiniglich mehr bavon wiffe, als der Zusammens ftoppler einer actenmäßigen Geschichte, hierüber hatte Dr. Thiebault sich den Beweis füglich ersparen

Fonnen: indem nicht nur alle guten Geschichtschreiber feit ein paar taufend Sahren Diefes wohl bedacht haben, fondern die Sorgfalt in Erforichung bes Innern auch Die mittelmäßigen Ropfe wirklich auf die Abmege ber Anecbotenjagerei verführt bat. Rublicher mare viels leicht gewesen, ju untersuchen, ob Rammerbiener (ja felbit ein Professor ber frangbfischen Grammatit) gewohnlich auch den Geift haben, einen großen Mann gang zu verfteben, und ob aus bergleichen Berichten etwas mehr als eine allenfalls fur ihres aleichen valfende Beschichte fich erwarten laffe? Daß ein in gro-Ben Dingen großer Mann nicht in jedem Augenblick bes Privatlebens wie ein Theaterbeld, fondern eber wie andere Menschen erscheint, ift feine fo mundervolle Entbedung, womit man fich schmeicheln foll, ben meis ften Geschichtschreibern ben Rang abzulaufen. Einem Puntte gerubet ber Berfaffer, in die Ruftapfen einiger ber lettern ju treten. Er legt bem Ronig und anderen vortommenden Derfonen (oft lange) Difcurfe in den Mund. wie Salluft und. Livius ben großen Ros mern; woruber nichts zu fagen, ale bag manchmal zwei bas namliche thun, aber jeber auf feine Beife; fo daß Livius Livius, und Dr. Thiebault Thiebault bleibt.

Che wir bas Buch felbst betrachten, burfen wir eine Rleinigkeit, die ber Berfasser einiger Entschulbis gung werth halt, nicht übergeben. Er will namlich wicht versichern, (garantir) baß ihm nicht zuweilen

(quelquesois) jedoch fehr selten (très-rarement) begegnet senn durfte, teutsche Namen unrecht zu schreiben; es sen wenigstens möglich (pref. XIX). Wir konnen ihm aufrichtig versichern, daß bismeilen, doch sehr selten, er einen teutschen Namen recht geschrieben hat, und, wenn wir bedenken, wie oft ihm dieses Ungluck selbst mit französischen begegnet ist, so durfen wir beinahe zweifeln, ob die Rechtschreibung der Namen dem Irn. Professor überhaupt möglich sep?

Bei Issa siegte Friedrich 1757 (Lissa ist doch nicht schwer). Ob er aber bei Jonnedorf, das difter vorkdmmt, gestegt oder geschlagen murde, weiß man nicht, weil nach den Erzählungen Jorndorf und Cunnersdorf eben so gut gemeint senn können. Weis Prinz Heinrich bei Freyberg die Feinde schlug, ist er le heros der Friedeberg. Uebrigens ersahren wir, daß bei Roßbach der General Hidlbourg Hausen Ursache des Ausgangs gewesen; doch auch was Zeidliz (ein andermal Zedliz) mit seiner Capalerie dabei that; und es kömmt viel vor von einem General Zieen oder Zietten; auch Thauensinn und Lottun, von Auswärtigen Czertoristy und Schuwaroff, werden erwähnt, und es ist ein Aratikel über den General Mullendorf.

Bas follen wir von den Orten fagen? von Ges fonbron (Gefundbrunnen) bei Berlin, von Schwet

und Rredericefeldt, über Poremont binauf nach b'armftabt und Studart, bis wir bei Rell wieder über ben Rhein maren! Bir durfen die Boniglichen Minifter nicht vergeffen: Rint. Einftein, hersberg und Arvensleben; Schlufenburg (Schulenburg; mer follte es rathen!), Seblit, Maffam, Buchols, ber Großcanglar Crammer; nicht zu gebenten bes ungludlichen Goeurn ober bes Grafen von Seich ftetb ober des Prafidenten Rirk. baifen. Mammelsburg mogen bie Englander erfennen: wir übergeben van Swithen und Stuthereim. Biel und mancherlei wird von Major Rava benff ergablt. Aber mas follen wir von Gothichedt und Gellere fagen, ober bon Spaldingt und bom Splickgerb'ichen Saufe, ober die Berren Erman und Achard um bas h beneiden, womit er ihre Das men vermehrt; Bufdint und Guller, Minble fon und Ranth, ber General Temploff und ber Chymifer Dothe, weichen billig bem Collegen, in Einem Saufe mit ihm lebenden, Stoß (Stofch) und bem Urgt Muffelftog ober Muffelius. Pafchal, la Metherie, ber Marquis de Luchette foms men felbft nicht beffer meg. Gin frangbfifcher Purifte mochte boch Pascal fennen; auch la Mettrie iftnoch unvergeffen. Bei bem Dotfentop halten wir uns nicht auf, und murben ben Berfaffer wohl mit einem freiwech abfertigen: wenn wir aber BerfebenUmgebungen seben follen, überhaupt als ein zwar für fich aut forgender, und feiner Nation febr ergebener Mann, fonft aber nicht in bem vortheilhafteften Lichte erscheint. Er verfaumt gewiß keinen Unlag, mit Bergnugen anzumerken, mann, mie und mit wie beschas menden Kolgen biefem ober jenem Mann bon etwas freierer Bruft oder nicht fo viel Gewandheit vor dem Rouig ein übel aufgenommenes Wort entfuhr; wie lintisch ber und ber geschrieben, gehandelt; mas fur unangenehme, verberbliche, manchmal fast infamirenbe Streiche der und dieser fich ju Schulden fommen lieft. Dergleichen Dinge werden oft ohne alle Ursache (II. 12), auch mit hintansetzung des Anftandes (ber able Athem ber Ronigin Ulrica (233), manchmal bamifch (121) und übertrieben (Buiching habe durchaus feinen großen Mann flatuirt außer fich, IV, 76), oft aber hosbaft (wie IV, 80) und mabrhaft giftig (wie III. 312) vorgebracht. Go febr es wider unfere Urt ift, uber eines Berfaffere perfonlichen Charafter nachthei= lige Bemerkungen anzustellen, fo nothig scheint es, wenn ohne genauere Renntnig feiner Eitelfeit und Leidenschaftlichkeit eine Menge nachtheilige Unechoten freien Curs befommen burften. Bugleich ift gut gu marnen, baf nicht, wie viele glauben, Manner von mittlerem Talent und gefälligen Manieren bie fichers ften Gesellschafter fenn. Doch Gr. Th. wird nicht ibel nehmen, wenn man von ihm fpricht, wie er von

fo vielen preußischen Generalen, Miniftern, Sofleusten, Gelehrten, und dem Ronig felbft.

Bei kurzer Uebersicht des Inhaltes werden wir hin und wieder noch etwas bemerken, protestiren aber, das unberührte darum nicht als richtig zu erkennen; es wird andere Gelegenheiten geben, diese Darstelluns gen, wo der Gegenstand sie wichtig macht, zu unterssuchen.

Die nicht geringe Babl Blatter abgerechnet, mo mir von den bewunderungemurbigen Rlugheiteregeln belehrt werden, welchen zufolge Gr. Th. nie ein Wort zu viel noch zu wenig gesagt, und wie ubel bas Gegentheil dem Dbrift Quintus und dem Prof. Toufe faint bekommen, und bon ber großen Conspiration bes Abbe Baftiani und bes Borlefere le Cat, auf bag bet Ronig ben furchtbaren Thiebault nicht in bas Cabinet nehme, enthalt übrigens ber erfte Theil bas Gen mablbe Friedrichs nach Thiebault. Ber wird es nicht gern betrachten! In jedem Licht erscheint immer boch Er. Das war die größte Rlugheit, einen Gegenftand mablen, worüber man den Berfaffer vergigt. Wit burfen nur wenig ausheben. Ausführlich wird von ber taglichen Religionsspotterei gehandelt, und gezeigt, daß in dieset Stimmung nicht, wie man bat sagen wollen, am Ende eine Beranderung vorgegangen. Darin bat der Berfaffer vermuthlich Recht. Wo ims met, ob von bem verfehrten Unterricht, ob von bem

rung kennt, erhellet sattsam aus diesen wenigen Borten. Erinnerungen aus Buchern hat er übers
haupt nicht viele (3. B. er weiß nicht wie das haus
Hobenzollern zu der Mark Brandenburg gekommen
(II. 2); ihm träumt von Belohnung; vom Kauf hat er
nicht gehort). Aber die Russischen Regenten haben
auch sonst nicht das Gluck, ihm zu gefallen; lauter
verhäfte Anecdoten von Peter (II. 8); und Catharis
na II. kömmt nicht besser weg. Wenn man des Ges
wäsche wider die Engländer (III. 308) dazu nimmt,
so verwundert man sich über manches weniger.

Der zweite Band ift uber bas fonigliche Saus gefchrieben. Er fleigt bis ju Friedrich I. binauf. meiften Buge von ben beiden erften Ronigen find vers fleinernd; bin und wieder foll ein etwas befferer bie Unpartheilichkeit zeigen. Bon bem Befentlichen . von Friedrich Wilhelms großen Unordnungen, wird beis laufig etwas ermabnt. Bon ber Ronigin Mutter, und wie Artebrich fie verehtte. Wie die Damen ihres Sofs mit Darftellung ihrer Bertraulichkeiten und bolben Traume aufrieden fenn tonnten, und mas von einem Berfaffer zu balten ift, ber, in Erwiederung vieliabris ner Freundschaft, die Liebesabentheuer einer Frau vont breigebnten Sahr ihres Alters ergahlt, und mit eben berfelben megen einer Liebesintrique im Alter gebros then baben will, bleibt bem Gefuhl überlaffen. Es giebt fur bie Berirrungen ber Liebe fein Lethe bei bies

fem Berfaffer; feine graufamen Erinnerungen mochten verewigen, mas nach bem berauschenden Augenblick man fo gern in den Mantel der Bergeffenheit bult. Bei Unlag bes hofes ber Ronigin werden wir fieben Seiten lang von ben Untugenben eines unbedeutenben Cammerberen, bem fie mit edler Gute vergab, eben fo langweilig, wie auch fonst uber die elendeften Rleis nigfeiten (I. 109, II. 76, 221 u. f. w.) unterhalten. wenn irgend eine Beziehung auf den Belben bes Berts (nemlich den Berfaffer) babei angebracht werden fann. Bon ben Pringen von Preugen, Bater und Sohn. Bie Diefer Spionirt morben. Er fei bem alten Rriebrich nicht fpartanisch genug gewesen. Uebrigens babe ber Ronig teutsche Maitreffen ihm vergeben; frangofis iche nicht, well diese intriguiren. Dier tommt unverfebens auch der Minifter Dergberg vor, und mals mein beschrankter Ropf voll Borurtheile;" welches mobil mander nachlagen burfte ber vergift , wie viele Sabre Ariebrich diefen Mann, freilich nicht fur Sylbenftechereien, aber für Bearbeitung der größten Sachen fleißig und aefchict erfand, Bertrauen ihm fterbend noch bewies, und baf wohl nicht viele fenn mogen, die Ronig und Baterland mit fo warmem gartlichen Enthufiasmus geliebt, und Gelehrsamkeit (freilich die vaterlandische) fich jur größten Ehre gerechnet. Aber Bergberg batte unter andern bas Borurtheil (welches Br. Ib. nicht gu vergeben pflegt), von der teutschen Sprache groß gu

rung kennt, erhellet sattsam aus diesen wenigen Bots ten. Erinnerungen aus Buchern hat er übers haupt nicht viele (3. B. er weiß nicht wie das haus Hobenzollern zu der Mark Brandenburg gekommen (II. 2); ihm träumt von Belohnung; vom Kauf hat er nicht gehort). Aber die Russischen Regenten haben auch sonst nicht das Gluck, ihm zu gefallen; lauter verhäfte Anecdoten von Peter (II. 8); und Catharis na II. kommt nicht besser weg. Wenn man bas Ges wäsche wider die Engländer (III. 308) dazu nimmt, so verwundert man sich über manches weniger.

Der zweite Band ift uber bas fonigliche Saus geschrieben. Er fteigt bis ju Friedrich I. binauf. Die meiften Buge von ben beiden erften Ronigen find vers fleinernd; bin und wieder foll ein etwas befferer die Unpartheilichkeit geigen. Bon bem Befentlichen , von Friedrich Wilhelms großen Unordnungen, mird beis laufig etwas ermabnt. Bon ber Ronigin Mutter, und wie Artedrich fie verehtte. Wie die Damen ihres Sofs mit Darftellung fhrer Bertraulichkeiten und bolben Traume gufrieden feyn tonnten, und mas von einem Berfaffer zu balten ift, ber, in Erwiederung vieliabris ger Freundschaft, die Liebesabentheuer einer Frau vont breigehnten Sahr ihres Altere erzählt, und mit eben berfelben megen einer Liebesintrigue im Alter gebros then baben will, bleibt bem Gefühl überlaffen. Es giebt fur bie Berirrungen ber Liebe fein Lethe bei bies fem Berfaffer; feine graufamen Erinnerungen mochten veremigen, mas nach dem berauschenden Augenblick man fo gern in ben Mantel ber Bergeffenheit bullt. Bei Anlag bes Sofes ber Ronigin werben wir fieben Seiten lang von ben Untugenben eines unbedeutenben Cammerberen, bem fie mit edler Gute vergab, eben fo langweilig, wie auch fonft uber die elendeften Rleis nigfeiten (I. 109, II. 76, 221 u. f. w.) unterhalten, wenn irgend eine Beziehung auf den Belden des Berts (nemlich ben Berfaffer) babei angebracht werden fann. Bon den Pringen von Preugen, Bater und Cobn. Bie diefer fpionirt worden. Er fei bem alten Friebrich nicht fpartanisch genug gewesen. Uebrigens babe ber Ronig teutsche Daitreffen ihm vergeben; frangofis fche nicht, weil diese intriguiren. Bier tommt unverfebens auch ber Minifter Bergberg vor, und gals zein beschrankter Ropf voll Borurtheile;" welches mobl mancher nachsagen burfte ber vergift, wie viele Sabre Ariebrich biefen Dann, freilich nicht fur Sylbenftechereien, aber fur Bearbeitung ber größten Sachen fleifig und aefchictt erfand, Bertrauen ibm fterbend noch bewies, und bag mohl nicht viele fenn mogen, die Ronig und Baterland mit fo warmem gartlichen Enthufiasmus geliebt, und Gelehrsamkeit (freilich die vaterlandische) fich jur größten Chre gerechnet. Aber Bergberg batte unter andern bas Borurtheil (welches Br. Ib. nicht gu vergeben pflegt), von der teutschen Sprache groß gu

benfen (II. 116). Bom Pringen Beinrich: auch bies fer Artitel wird mit Bergnugen gelesen werden : vies les wird ergablt, mas bem großen Berftanbe. wie ber eblen humanitat Beinriche allzugemäß ift, um nicht mabr zu fenn. Man reißt fich ungern los. Schabe, baf nicht leicht ein Artitel ohne einen bamis fchen Bug fenn tann. Wer wird in bem Urtbeil (II. 148, 151) die Rrau erkennen, welche Biethen's Leben mit folder patriotischen Warme und Ginficht geschries ben! Rurg von Pring Ferdinands ftillem liebensmur-Aletann ausführlich über bie Ronigin bigen Sofe. pon Schweden, Mutter Guftave III., zuerft aber über Dr. Thiebault, ben fie in ber Academie - nicht gegrußt, und wie biefes bie Schuld eines grn. Gualtieri gemefen, von bem, beffen Bater und Cobn, bierauf gefprochen wird, wie man fiche benten fann. Die Ros nigin babe jene Incongruitat reichlich erfett, und febr viel mit Br. Ih. gesprochen. Bum Dank wird bie Rachwelt in die Renntniß ihres übelriechenden Athems gefett. Bei Unlaft ber Mittagemablzeiten merben bie Poffen bes alten Kormen ermabnt, biebei auch bie freien Einfalle einiger noch Lebenden gerügt und erzählt, wie großmuthig ber Berfaffer folche Dinge (ware es nur immer möglich gewesen) gut machen wollte. Bon ber Pringeffin Umalia, welcher Artifel aus bem von Arent (IV. 195) ju ergangen ift. Da wird mit uns

fanfter Sand der Schleier weggeriffen, welcher die Urs sachen von Amaliens Unglud bedte.

he draw her frailties from their dread abode!

Much baf bie geistvolle Krau etwa bie Schmach= beit gehabt, Rarten ju ichlagen, und wie fie bas tonnte, und Kriedrichen bas Resultat schicken burfte, wird in Betracht genommen. Dann fommen bie braunschweigischen Prinzen, und wird erzählt, melder über feine Ausarbeitungen Touffaint, welcher Brn. Ib. ju Rathe nahm. Don Pring Wilhelms berglichem Butrauen und beffen Freundschaft fur den Berfaffer, ber aber, als der Pring in Ungnade fiel und feine Freudigkeit ichwerem Trubfinn unterlag, fich fluglich aurudtog. In biefem Bande G. 112 wird, mas im 5ten wieder geschiebt, die Sprache ber Academie ber Biffenschaften berührt und gemigbilliget, daß Friedrich Bilbelm II. sie teutsch machen wollte. Cicero pro domo ift bier unvertennbar; wurde Friedrich fein Les benlang, murben andere, mit ben launigen Regeln ber fremben Sprache fich geplagt, fich mit Brn. Thiés bault fo viel zu thun gemacht haben, wenn fie teutsch batten fcreiben wollen? Es ift nicht ju laugnen, baß bas Compliment, welches ber Ronig frember Literatur gemacht, auch fur bie vaterlandische nicht ohne Rugen blieb; unsere Sprache mag einige Bolltommenheiten mehr bekommen baben: boch mar auch Luthers, Sallers,

Mosheime Ausbruck mobl nicht verächtlich, und hatten Rleift, Leffing, Winkelmann, Gleim, Rammler, von felbit ober mit Bulfe ber Alten fich auch wohl entwis delt: inden verdient Berebrung, mas fur Gine Beit Kriedrichen aut ichien. Dur folgt baraus nicht, baf wir jest und emig uber miffenschaftliche Gegenstande lieber unrichtig ober unter eines Thiebault Aufficht in frember, als mit Rraft und Burbe in unferer eigenen Sprache ichreiben follten. Die Unftrengung fei viels mehr , bervor zu bringen , mas fur Auswartige ber Hebersetung merth sei! Bei so bedenklicher Lade vieler anderen Dinge liegt uns Teutschen als beilige Pflicht ob, auch nicht Gines, geschweige eines ber größten Mittel zu Behauptung unserer Gelbstftandigkeit und unseres Urcharactere ju verfaumen. Rein edler Mann in irgend einem Theil ber gefitteten Welt wird biefen Grundsat bestreiten. Alle Berfaffungen tonnen verwirrt, umgefturgt, aufgelbfet werben : um fo mebr muß ohne alle Rudficht auf fleinliche Privatintereffen Die Ration fich inniger jusammenthun und bei einans ber festhalten, auf bag bie einige ungerftbrbare Ginbeit, einst noch großer Dinge Mutter, bleibe. wird ein Bolt ehren, bas feiner Sprache fich fcamt? Sat Cicero griechisch, bat Plutarch latein geschrieben ? Im britten Bande werden Reisende und frembe

Im britten Bande werden Reisende und frembe Dinister geschildert. Raiser Paul I. (der aber nicht bei Anlag der erften, sondern der zweiten heirath nach

Berlin fam), wird auch aufgeführt. Abermal wird bon ben Ruffen febr nachtheilig gefprochen. Alebann wird ergablt, wie burch Tude bes Ministere in Schles fien und bes Abts Baftiani, ber Bifchof ju Breslau, bom hause Schaffgotich, ungludlich mard - und es blieb, auch nachbem ber Ronig beffer unterrichtet morben. Bon bem Abt, wie nach obangeführter Rlage au erwarten, marb nichts verschwiegen; auch bag er eine Mutter nebft ihrer Tochter gebraucht babe. Diesem verbreitet fich Gr. Ib. eben fo liebreich über die Geschichte bes Grafen Ramete. Er unterläßt (ichon feit bem erften Theil) keinen Unlag, in ben meiften Kamilien irgend eine mißfällige Erinnerung aufzumes Benn Manner bie in großen Dingen gewirkt, geschildert werden sollen wie fie maren, ift Große und Ebelfinn auch im Aufflauben ärgerlicher Anecdoten von Dersonen, die nur fich mohl ober webe gethan? Ueber Pollnit - mag es bingeben; wer niemand ichonte, giebt gleiches Recht wider fich. Beilaufig vernehmen wir, bag alle Grafen Reug, welche ju Berlin mohns Saft find, (nur biefe?) fich Beinrich nennen! Die Eitelkeiten und Schwächen Rannals werden nach bem Zeben geschildert. Man erfährt, daß er als Vicaire beim Curé de S. Sulpice Protestanten je um 60 Lis vres Begrabnif in geweiheter Erbe verfauft; und von bem großen Buch voll Unecboten, bas er mit fich ju tragen pflegte. Uebrigens bleibt Sr. Ih. an Genauig.

feit fich felbft gleich: Jebermann weiß von Raynals Denkmal in dem See bei Lucern; Br. Ib. findet es in bem Buricher See. In Betreff ber Hist, des deux Indes, zeigt er, baf fie bas Bert ber bamaligen phis Inforbischen Gefellichaft gemesen: lacherlich ift aber. Rannal'n porzumerfen, baf er von bem Duc de Choiseul und anderen Großen fich unterftugen laffen. Wober fonft follte er Materialien befommen? Die Geschichte beiber Indien lagt fich nicht aus Rlatschereien gusams mentragen wie Souvenirs. Nach biefem ergablt Sr. Th. eine Unecbote, bie, wenn fie mahr ift, beweiset, wie felbft ein fo furchtbar machfamer gurft betrogen mard: ein ehrlicher Mann aus Periqueur, bem ber Ronig ein Saus und eine Anlage bauen lief, fam famt allen, bie fich mit ibm eingelaffen, baburch in außerftes Elend, bag er bie ibm ausgesetten Gelber mit den Aufsehern bes tonigl. Bauwesens nicht batte theilen wollen. Den Vaneaprifus bes Duc de Guines. bes redlichen Rugent, bes eblen Mitchel's, bes guten Dolgorufi gerechtes Lob, mas grauliches von Potemfin, mas von ber Ermordung Peters III. ergabit wird, überschlagen wir. Bei G. 219 ift die Remefis ber Plauderhaftigfeit zu bemerken : eine Tafelanecoote, woran ber Welt freilich nicht viel liegt, welche man aber fich bas Wort gab, nicht auszuschwagen, wird am gleichen Zag von einem ber Tischgenoffen an Brn.

Th. geplaudert, und ber schreibt fie jetzt in sein Buch mit Nennung bes Plauderers.

Der vierte Band liefert Unechoten über bie Res gierung bes Ronigs: Ueberblick ober tiefes Urtheil erwarte man nicht. Gelindigkeit bes Ronigs, wenn es nicht Kinangveruntreuung. Berlebung ber Rriegszucht ober biplomatische Berratherei betraf. Er babe nur Unlag gesucht, um ben zu griftofratischen Großcanglar Burft zu entfernen. Den Schat rechnet Br. Ih. auf 300 Millionen Livres, außer 15 bis 20 Millionen Thaler in der Chatoulle. Die frangbifichen Kinangbediente, beren etwa 5000 gekommen, haben bafur forgen follen, baß ber Ronig weniger betrogen werde, und bie Regie Des gebrannten Caffee fei deffen eigener Gebante gewefen, in der Meinung, der Nation diefes Getrante abzugewöhnen. Biele ichrectliche Geschichten von Berbung und Militarftrafen. In der That mar alles auf bas bochfte gespannt, aber erleichtert burch Ordnung, burch 3med und Nothwendigkeit entschulbiget, und erträglich burch Liberalitat ber Grundiage in anderen Dingen. Die romanhafte Beschichte Trent's, bef= fen Behandlung nie fo befohlen worben, und ber Ros nig nicht gewußt (nicht um biefelbe fich befummert) babe. Uebrigens ift felten ein Artifel erschopfend; fo bag zu Burdigung ber ergablten Dinge ber Lefer noch viel wiffen muß, bas nicht bier ftebt; Bucher biefer Ert, wo das wenigste ergrundet wird, find um fo geschicker, schiefe Urtheile zu verbreiten; für die Lesesucht sind sie eine reizende Nahrung; aber um diesen Erinsnerungen historische Brauchbarkeit zu geben, müßte ein eben so großes Buch sie berichtigen. Höchstverdientes Lob des General Möllendorfs. Bon des Lentulus niederträchtigem Eigennutz, von seiner Härte und seinen Cabalen viele zerstreute Züge. Daß der altrömissche Ursprung seines Geschlechts d'une certaine vraisemblance (IV. 305) sei, ist der Kritik des Hrn. Th. würdig. Dieser Band schließt mit des Obrisk Pirch interessanter Abentheur.

In bem funften Band werben bie Mcabemien und Friedrichs gelehrte Freunde vorgenommen. Eu-Ier fen von dem Canglar Jarrige burch ein Mittageffen gewonnen worden, gegen ben Bortheil ber Mcabes mie fur einen Caffier zu votiren : ba biefes miflang, fei er unaufhaltbar weggezogen. Pott babe ein Werk von breifig Jahren verbrannt, aus Merger, weil Margraf Director murbe. Glebitich fei burch feine Tochter in uble Bermogensumftande gefommen. Margraf, Lambert, Bequelin, Sulzer, Gerbard, la Grange, nach Berdienen gelobt. Ueberhaupt flagt Dr. Th. über die Schweizer, bag fie (hrn. Merian und Lambert ausgenommen) in ber Academie alles allein führen wollten; boch einzelen lagt er Gerechtigfeit wiederfahren. Etwas burchbachtes über bas Saupts werf eines jeden, über bas Resultat feiner Lebensars

beit, ift bier nicht ju fuchen : boch Billiafeit: immer fcon macht bas Bergeichniß burch anbere Erinnerun-Dem Academifer Moulines werben gen Beranhgen. bei Anlaß ber Berlaffenschaft Prémontval's mabre Diedertrachtigkeiten Schuld gegeben. Kormen babe ben Rubm bem Bortbeil feiner Kamilie aufgeopfert. Die reumuthig ber fterbende Touffaint bas Mergernif feis ner irreligibfen Meußerungen erfannt habe. Des murbigen Bitaube unverschulbete Todesnoth in ber Schres denszeit. Gleiches babe ben Pernetty betroffen. Denina babe einen chamaleontischen Character. Uebrigens macht Br. Th. aus ben Revolutions d'Italié eine Histoire litteraire. Bei Unlaff bes la Vaux ergablt Br. Ib., wie er fich benommen, um (obne ben Schein zu baben) ben Ronig abzuhalten, baf er biefen Mann rufent laffe. Die konigl. Instruction für bie Militaracademie wird gang eingeruct, febr über ben General Budbenbrot getlagt, febr bejammert, wie es nun augebe. (Bo aber au bemerten, bag bem Berf. ein Sauptubel baucht, die teutschen Junglinge nicht gang frangbifich gebildet zu feben.) hier treibt der burchans fichtbare Equifmus fein Spiel: General Budbenbrot fand (ob mit Unrecht, wiffen wir nicht) Brn. Ib. Lebrart etwas zu metaphyfifch : großer Born bierüber, fo daß ihm nun borgeworfen wird, er babe an Bonnet's palingenesie Geschmack gefunden ( bas endlich feinen ungebilbeten Rrieger verratb), und gern

geraucherte Schinken gegessen (er allein?); (V. 190.) Unter Friedriche gelehrten Freunden fteht Jordan, wie billig, obenan; er liebte ben Ronig, ober vielmehr Friedrichen, ber es fublte und erwiederte, (benn daß Kriedrich, wenn er fich nicht ftablte, und ebe bie Sahre ihn gewöhnten, immer Ronig ju fenn, ber Em pfindlichkeit febr empfanglich mar, ift bier und icon 1.84 mobl gezeigt). Reicher, aber nicht fo fcon find bie ubrigen Urtitel. Dr. Ih. ift mehr fur Boltaire als Manpertius, bem er Gitelfeit, Bolluftliebe und Aberglauben borwirft, indeß er von jenem fich nicht zu fagen erlaubt, er fei geitig gemefen. (Er nennt bie babin geborigen Buge mit ben Bachelichtern "un systeme singulier."; bas mit Aramern's Trauerfleid ein Berfeben bes Bediens ten: ben Jubenproceß - luftig, und ber Rerl babe fich vergleichen mußen; bas Mitnehmen der fonial. Poeffen eine Bergeffenbeit). Die bekannten Geichichten bewoifen, daß ber Ronig anfangs gegen bas Genie nicht berablaffend genug fenn ju tonnen geglaubt, Boltaire nach ienem system singulier biefes benugen wollen, und bie Scheu des Ronigs vor fo vielem La-Ient migbrauchte, bis die Budringlichkeit allaugroß wurde. Nach diesem und bis nach seinem Tobe blieb es bei cajoleries, wie der Berfaffer wohl fagt. Ue= ber die Erscheinung jener memoires, wobei ber Dichter seine Feber in Die schmarzeste Galle getaucht, und hamifch lachte, bem großen Friedrich burch Unecboten von ariechischer Liebe, etwa wie Catull dem erfen Cafar einen, feinem Sinne nach unausloschlichen Bled, anzubangen, mar ber Ronig mit Recht vollkoms men gleichgultig. Dach biefem Artitel ift uber ben Hilichen Marquis b'Argens ber merkwurdigfte. Der Ausgang wirft auf bes Ronigs Benehmen eben fein bortbeilbaftes Licht: feinem einigen Freund im größten Ariege, beffen Treue fo viele Jahre erprobt mar, auf ben Berbacht unerlaubten Ausbleibens alle Venfionen au nehmen, mar wohl hart: aber die Erzählung durfte nicht in allen Umftanben richtig fenn. Gie beruhet auf einer nicht gehaltenen Uebereinfunft, ben Marquis. wenn er fiebzig mare, zu entlaffen; welches lanae nicht geschehen, bis er auf Urlaub in fein Baterland gieng, mit bem Ronige gerfiel und nun einige Sabre bis an seinen Tob bei seiner Kamilie gubrachte: allein ber Marquis ift in feinem fieben und fechzigften Nahre gestorben. Benige von Brn. Ib. erzählte Begebenheiten find ohne Unrichtigkeiten; auf bie Unterres bungen scheint man also reducirt: aber auch die baben wir nicht genau: wir faben im Unfang, bag er es gum Theil felbft geftebt; und wer je um ben Ronig mar, weiß, daß er aphoristisch ju fenn pflegte und feitenlange Untworten auszuhalten, wider feine Art mar. Bon bem Dbrift Quintus Scilius - wenig Gutes, wie icon oben bemerkt. Das lagt fich aber leicht erklas ren: "En parcourant tous les siécles Quintus prétenwdit, que toujours et partout nous (wir Franzosen)e pavions commence par séduire, et fini par nous faire wdétester" (V. 390). Ob dieses wohl seither widerlegt worden ist! Der Obrist hinterließ nichts als seine Bis bliothek. Indes wir vieles überschlagen, kann doch der Chevalier Masson nicht unbemerkt bleiben, von dem Hr. Th. versichert, er habe die Zeiten des siebenjähris gen Kriegs in Potsdam so still über seinen Büchern durchs lebt, daß er von diesem ganzen Krieg nichts gewußt habe. Uebrigens war sein und der meisten übrigen Schicksal so, daß man, im Zweisel ob Konige mit ans dern Menschen, oder diese mit jenen, durchaus in die Bange nicht zu leben wissen, unaufsichtlicher Stille und Freiheit um so viel froher wird.

Bir find versichert, burch unfere Bemerkungen, bem Absate bieses Berks keinen Gintrag gethan zu haben. Sagten wir boch, es sei voll boshafter Disstrichen! Wie war es bem großen Haufen beffer zu empfehlen? Dazu aber durften wir bugetragen haben, baß nicht leicht jemand diese Souvenirs mit Ehren als bistorische Quelle wird anführen konnen.

49.

Sena, in der Erdckerschen Buchhandlung. Die storisches Magazin. Herausgegeben von Karl Wilh. Friedr. Brener, (damals) Prof. der Philos. zu Jena, (nun Hofrath und Prof. zu Landshut.) Erster Band. 1805. VI und 452 Seieten in 8.

Eine Sammlung von fleinen Schriften theils über bie Philosophie, theils über die Runft, theils über merkwärdige Gegenstände der Geschichte, wodurch an vieles wieder erinnert, vieles aufbewahrt, auch neues in Umlauf gebracht wurde, kann, wenn die Wahl gut ift, nicht anders als eine sehr nühliche Unternehmung senn. Wie vieles liegt vergessen oder außer einem eine gen Kraise unbekannt, in älteren und neuen academis schen Programmen, Differtationen, Reden! Derjenige würde ein verdienstliches Werk thun, welcher, in Berstindung mit einigen Freunden, solche Aufsäge, ders gleichen man hin und wieder durch Privatsleiß gesams melt antrifft, in kernhaften Auszügen, oder, wenn Gehalt und Wanier es verdienen, auch wohl ganz in ein Ragazin zusammenbrächte, das leicht eine der ans

genehmsten und interessantesten Fundgruben mannig faltiger Gelehrsamkeit seyn und in wenigen Jahren bandereich werden durfte. Nur nicht viel Geschwätz über historische Kunst; wer zum Geschichtschreiber geboren ist, bedarf es nicht, und andere hilft es so wenig als bem unberusenen Dichterling ein Gradus ad Parnassum. Bas declamatorisch, gesucht, überladen ist, bliebe ohnehin weg. Nach diesen Gesichtspuncten bestrachten wir die vor uns liegende Sammlung des mit den schönsten Anlagen zu rühmlicher Wirksamkeit aufs blühenden Herausgebers.

Berrlicher konnte so ein bistorisches Poecile nicht erdffnet werden, als mit Leffing's genialifcher Schrift uber bie Erziehung bes Menschengeschlechts (S. 1-36), unftreitig eine ber gehaltvollften biefes priginellen großen Denfers. Rant's Idee au einer allgemeinen Weltgeschichte in weltburgerlicher Abficht, feine Muthmagung über ben Anfang ber Menfchengeichichte, und feine Gedanken über bas beftandige Fort= ichreiten zum Beffern (S. 37 - 113), find murbige Gegenftude. Ber wollte nicht gern beisammen haben, wie Er die Geschichte aufgefaßt, mas fur eine Anficht ber Mythen er hatte, und ob und wie fein Glaube an bas Korticbreiten unter Erfahrungen und Schanfpielen. Die ibn berabstimmen konnten, lebendig blieb. Den Inhalt anzuzeigen, mare überfluffig. Db in die mofaifche Erzählung von der Urwelt nichts bineingelegt Dorben, bas der erften Ginfalt etwa zu philosophisch gewefen ift, mare prufungemerth : fur une ift bie Muse legung icon; aber mar fie ber uriprungliche Ginn? Bub fie erfannten, baf fie nactend maren," follte es wirflich fagen wollen: "fie erfannten fich felbft als Bwed und bag fie frei banteln tonnen," und mbag able Gotterfohne an iconen Menichentochtern Belieben nfanden," foll das eigentlich fagen: "daß die gebils nbeten, gefälligen Stadtfrauleins ben eblen Sirten nbeffer gefielen, ale bie fcmutigen Dirnen ber Bus pfte," und hierauf durch Despotismus und Ueppigkeit Die Menfchen bes Dafenns unwerth murben ? Das erinnert ein wenig an ben weitführenden Grundfat, fich nicht fomobl barum zu fummern, mas bie bebraifchen Berfaffer fagen wollten, als was fich ihnen schicklich anbangen laft. Im übrigen wird jede Auslegung ber erften Rapitel Mofis zweifelbaft bleiben, ba mir nicht wiffen, ob bas erfte gallen menschlicher Literatur sber Bruchftucke ber vollenbeten Philosophie eines uns tergegangenen erleuchteten Zeitalters ba zu vernehmen In jenem Kall kann man nicht Rind genug, in biefem taum fo erhaben fenn, ale nothig mare, ben Sinn zu treffen. In Betreff ber Berbollfommnung ber Menschheit wird bemerkt, bag nicht bas Indivis buum. mobl aber bie Gattung ibre Bestimmung erreicht. Diebei findet man fich an ein troffreiches Bort aus Leffings vorbergebender Schrift mit bem Bunich

erinnert, daß es mahr senn mbge: "warum konnte mieder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf poer Welt vorhanden gewesen senn? Ift diese Hyposythese darum so lächerlich, weil sie die alteste ift?"

22 Wie viele Knoten wurde sie lbsen!"

Mit Rant und Leffing flicht eine lateinische Disfertation von einem wittenbergischen Profeffor San uber bie 4 Monarchien (S. 114 - 220) fonderbar ab : fie perficht bas lang angenommene Spftem ohne irgend einen neuen oder glanzenden Gedanten; fo daß fie gang füglich batte tonnen megbleiben. Die ungleich geiffreicher commentirte Dichaelis, bem alten übrigens auch anbanglich, die Statue? Co, dag vor zwolf Jahren viele glaubten, in der revolutionaren Beltres publicanifirung ben germalmenden Stein gu ertennen, welchen zu deuten er nicht gewagt. Freilich bat fich bas geandert: ber Stein ift worden wie viele andere Reiche, bie maren , find und fenn werden. Go viel ift gewiß, daß man endlich von dem Traum, den br. Pr. San bier behauptet, gurudfommen follte. Prophezeinng ift Wirtung einer außerordentlichen Eraltation bes Gemutbes; jemehr in bem Geber Genie und Renntniß ift, fo viel wird feine Ueberficht der Bufunft weiter geben und richtiger fenn. So fann man allerdings mit Babrbeit fagen, daß z. B. Jefaigs und Beremias auch auf unsere Beit geweiffaget baben; fie faben in bem gewaltsamen Dervorbrechen ber affyrifch babplonischen Dacht, welches nicht nur bie alte paterlichen Staaten in und um Judaa, fondern die welthandelnden Phonicier und Aegnotens uralten Thron germalmte ober unterwarf, ben Reim ber ungabligen Rriege und vermuftenden Kolgen, welche feither faum je aufgebort baben; fie faben auch mas fenn murbe, wenn aus bem lang perichlossenen Rord einft Gog's und Magog's Sorden fich über die füdlichen gander ergießen follten : barum brauchten fte nicht namentlich ben punischen und ben breifigiabrigen Rrieg ober bie ruffis the Geschichte poraus zu wiffen. Go ber Berfaffer ber Beiffagungen, bie nach Daniel genannt werben. Benn biefer Seber (ben wir annehmen wollen, in ben feleucibischen Beiten gelebt zu baben), bei Ueberar. beitung ber bom alten Daniel übrigen Fragmente ben Rall ber vorigen Monarchien Borberaffens mit bem. was fein bober Sinn nud Blid ibm fur die Butunft entbedte, in Berbindung bringen wollte, mas mochte er fagen? Er fang die unseligen Sandel ber griechischen Rbnige, und daß gang ein anderer Staat; bag bie eiferne romische Kraft ihnen und allem ben Untergang brobe. Roch aber maren fie, und noch mar in Beft und Rord eine ungegablte Menge freier Staaten; Rart, fcmach, vereint, ifolirt, alle zusammen mobt geschickt, eine Dischung von Thon und Gifen, und jebe Trennung, Rufe, Ruftzeben; eber alles als Gins beit vorzustellen. Was bas Ende fenn murbe, bas b. Mallers Berte. XI.

bachte ber Seber fich fast wie viele noch : endlich einmal boch muffe uber bas plantos icheinende Gemirre Die Bahrheit fiegen, Ordnung werden und eine Belt fommen, bie verdiene, bag ihrentwegen bie Belt er Das ift bas Reich Gottes, ber Stein, schaffen sei. Deus ex machina, bas taufenbjabrige Reich, bie Alle Propheten, wo allzuferne Butunft Bollendung. ibrem Blid fich entzieht, endigen bamit, als mit ber bevorftebenden Auflbfung des Anotens. 3ft es anders im neuen Testamente ? Den Kall Berusalems porzuses ben, überflieg die Rraft eines erleuchteten Propheten nicht: biemit verbindet er bas Ende bes gangen Dra. ma biefer Belt, weil bie langwierigen, munberfam bers widelten Scenen, die wir feitbem erlebt, nicht vor ibm offen lagen, und leicht scheinen mochte, baff, nachbem einmal Christus gefommen und Ifrael verworfen wors ben, die Belt eines Tiber, Claudius, Rero, gang wohl aufhoren tonnte. Doch, es ift Beit, einzulenten. -

Herr Confistorialrath Ammon liefert eine Gesichichte des ungludlichen Casimir Lysczynsti, eines polnischen Eblen, welcher von einem falschen Freunde, dem er vorgestrecktes Geld abgefordert, der Geistlichkeit als Berfasser ungedruckter Aussätze in atheistischem Sinne angegeben, und durch die Buth ehrgeiziger Pralaten im 3. 1688. auf den Scheiterhaufen gebracht worden (S. 223—245); eine so schwieder derhafte als nugliche Erzählung: man vergift zu leicht.

MB. mo zu folden Graueln bie Macht vorbanden ift, kin auch großer Kurst (Johann Sobieffn war damals Abnig) und felbst nicht ein billigbenkender Dauft (Innoceng XI. verabscheute die That), teuflische Leibens Schaften verbindern fann, mit einem vielleicht guten Mann ihr cannibalisches Spiel zu treiben. Lysczynski, mablt ber Bifchofe einer, habe bie Ibee eines Gottes . son fich zu entfernen gefucht, weil er feinen Wollufttrieb nicht unterbruden fonnte: bas erinnert, wie uns bernanftig auch bie Regungen ber Sinnlichfeit in bamaligem Religionsvortrag behandelt murben. 6. 246 bis 287 folgt eine vortreffliche Abhandlung von brn. Brener felbft, uber jene bobe Burbe in bein Reich Arragonien, welche unter bem Namen Juftis tie eine mabre, beilfame Cenfur, eine Gemabrleifterin bargerlicher Freiheit und Sicherheit in ben rauheften Beiten war. Dier wird die Periode ihres bochften Glans ges, bon 1348, bis auf Ferbinand ben Ratholischen, aus ben fpanischen Schriftstellern gut und genau bars Jenes Mittelalter mar an gefunden Ibeen nicht unfruchbar; aber man wußte fich mit ber Organifas tion ber guten Inftitute nicht recht zu benehmen, und leinen Bann gegen Gingriffe barum ju gieben. Diefer war allenthalben bas Werk ber Beit; aber in jenem Abniareich ließ man ber Ration Die Beit nicht. Diese Abbandlung ift (gut) latein; wir billigen febr, baß jebe in ber Urfprache geliefert wird; alle Gelehrten ver-

fteben fie, und ber Krivolitat ju bienen, mare untes ber Burbe. Br. Prof. Deeren zeigt, wie viel bie Fraftigen, poetischen Normannen auf die frangoniche Literatur gewirft (S. 288), Berr Confistorialrats Plant (S. 317), daß bie Epoche ber papftlichen Weltherrschaft beffer um die Zeit Leo IX., als Gres gor's VII. angenommen werde. Gewiß war in Leo ber gange Sildebrand; er war ungemein thatig und er-(Des Pfarrer Uriel Freus wirkte viel wesentliches. benbergere) Guillaume Tell, fable Danoise (S. 325), eine mahrlich fehr feichte Schrift, welche bas Auffeben nicht verdiente, mas fie bei Tell's Landsleuten um 1760. gemacht; la défense Guillaume Tell (341), burch ben lucernischen Geschichtforscher Srn. von Balthafar ift allerdinge viel grundlicher, aber fowohl von Burlauben als Gottlieb Emanuel von Saller weit übertroffen worden: ber einmal aufgeregte Kleiß forschte weiter, und um bas Befte gu baben, mas über biefen biftorischen Bunct bie Acten schließt, murde Sr. Brener wohl thun, die fleine, zwei Bogen ftarte, Schrift bes lettern (Bern 1772.) in bas Magazin auch aufzunehmen. Bon S. 358 folgt eine Rede bes Grn. Prof. Drut ju Stuttgard, über bie Mehnlichkeit ber Berfrrungen bes menschlichen Berftane bes in unserm und in bem biocletianischen Zeitalter. Der Geift des Auffates ift gut: aber ber Dr. Profele for batte die letten Sabrbunderte por bem Untergange

Rotus überhaupt nennen follen, weil feine Buge wirks lich aus viel alteren und auch fvatern Zeiten ale Dios cktians Regierung bergenommen find, und lettere im ingern Sinn die befonders auffallende Aebnlichkeit eben auch nicht bargubieten scheint. Bon biesem talentvollen, moblbenkenden Mann wird man gern viel lefen : boch weiß ich nicht, ob die angebeutete Beschichte ber Sarloschule nicht eber in ein pabagogisches Magagin Die Plane folder Inftitute find gemeiniglich einladend; uber die Mangel, welche fichtbar gewors ben, über die Urfachen und Umftande bes Berfalls, Megt aus allerhand Rudficht ein Mantel geworfen m merben; fo baf man bas Intereffantefte faft nie Auf eine fehr empfehlende Beife endiget sernimmt. biefer erfte Theil mit einem merkwurdigen Muszug, ben Dr. hofr. Brener aus Billiam Gobwin's in vier Detabbanden grundgelehrt, aber unlesbar geschriebes wen, Leben bes berühmten englischen Dichter Chaucer geliefert bat (S. 402-452); eine für bas Magazin recht febr fcbickliche Arbeit, far welche er vielen Dank berbient. Solche unordentlich und geschmacklos abgefaßte Bucher, voll ber feltenften Rotigen, giebt es in England (und Stalien) mehrere : ibr Chaos jum Les ben gerufen, und, wie bier, noch mit einigen Gebanten und Nachrichten verschonert, ift so gut wie eine sene Schonfung. Bir munichen biefer fo vielfach befries digenben Sammlung eine rafche und lange Fortfebung.

•

50.

Ebendas. in ber academ. Buchhandl. Grurif ber Universalgeschichte. Bo. W. F. Brener, Dr. ber Philosop Erster Th. bis 476 nach Chr. Geb. 1: VIII und 205 Seiten.

In awei Perioden, die bei Alexanders Tode fich ben, wird von ben altesten naturbiftorischen Si bes Zustandes ber Erde bis auf den Untergan abendlandischen Raiserthums die allgemeine Best bargeftellt. In ber That find Abtheilungen von f Umfaffung eben feine Gedachtnifbulfe: bierauf if auch nicht gerechnet; ber Jungling wird fich bi ciellern Perioden gu merten haben. Diese fint ben Jahren vor und nach der gewöhnlichen Be nung abgemeffen. Dem Recensenten (ber aber entfernt ift, feine Stee bieruber fur die einig an liche zu halten) ichien bas Rudwarterechnen von rer Mera weit laftiger, als bie Ungewohnheit eines calvififchen, ufberfchen ober petavifchen Sy Bir brauchen barum die Belterschaffung ober 1 mung nicht auf Unno Gins einer folcher Chroi an feten: Ke ift blos eine angenommene ultim Deria hominum nach dem altesten Geschichtbuch, be Ten Rechnungen bis auf Cyrus, wo, und früher, Ptolemaus und zu Hulfe kömmt, erträglich fortgessührt werden. Berichtiget nach den Barianten gewährt uns biese Zeitrechnung Raum selbst für die pishbadische und kajanidische Dynastie, besser noch für die übrigen Geschichten.

Die Bermuthungen über die Urgeschichte ber Belt. welche ber Berf. mit gesundem Urtheil portragt, erbalten eine cigene Bierde burch ben eingeruckten Auffat bes au frub verftorbenen Prof. Batid (G. 11-18) aber bas Alter ber Erbe, ber febr verbient gelejen gu Die Schilberung ber alteften Staaten erhalt eigene Bestimmtheit burch Angabe ihrer (obngefabten) Grofe. Die Nachrichten find mit Cobrietat aufgefaßt, gemeiniglich gut gefichtet. Bir baben die Manier und Schreibart bei Unlag bes zweiten Theils ge-Much bier find menige pretibje Musbrude schildert. (wie S. 79, baß Griechenland fich nicht eryftallifi= ren wollte), die der Br. Berf. bei einer neuen Mues gabe in die hiftorifche Ginfalt uberfeten wird. G. 42 wird ftatt 650 vielleicht 670 zu lesen senn, welches die Untritteepoche Ronige Planmetich mar. Es ift eine febr mabricheinliche Stee, bag Affarhaddon zu gleicher Beit, ba er Jerusalem einnahm, ben Bug nach Megope ten that, auf ben im Jesajas gebeutet wird, und wels der bie nachmaligen Unspruche begrunden mochte.

Ber wollte nicht febr billigen, daß auf die Schickfalber Beiftesentwicklung und Literatur eine Sauptruckficht genommen mird. Aber in einer Universalbiftorie batten gleichwohl bon ben griechischen Ronigen nad Alexander nicht bloß die ersten drei Otolemäer erwähnt merden follen: wenige Blatter murben zu Characterie firung ber Scleuciben, ber Rurften Maceboniens, ber Heinern Reiche, ber Schidfale Griechenlands fo viel baben liefern tonnen, bag bem Unfanger ein Raben gegeben mare, die Genealogie'ber Staaten gu faffen, und in die hundertfaltigen Unfuhrungen aus vielen Bus chern, ja auf dem Theater fich ju finden. Db das mohl fo ficher ift, daß die Pharaone vorbatten, die Ifraelis ten ju Stadtburgern ju machen (G. 48)? Bober eis gentlich erbellen burfte, und mas bamit gewonnen mare. baf Maron und nicht Mofes die Priefter fo groß ges macht (S. 40)? Die gludlichen Blide übertreffen aber an Bahl und Ginfluß biefe zweifelhaften Debendinge weit, und gewähren selbst dem erfahrnen Geschichtlefer vielen angenehmen Stoff jum Denten. Mit vielem Anftand, und mare nur der Beiname Ju be mit einem weniger entadelten (Ifraelite, Bebraer) vertauscht worden, ohne bem Bartgefühl irgend einer Parthei wehe zu thun, wird S. 163 Jefus von Nagareth ermabnt. Mit mie leifer Schonung Augustus bie Ume bildung der Republit gesucht, fann man nicht lefen, phue fich ju erinnern, wie viel rascher ein anderer. ca

wachen kann, ber freilich nicht mit Romern, und Wicht mit einer 300 Jahre lang geblüheten Freiheit, es aufzunehmen hat. Daß Horazens Tod in das 19te Jahr vor Chr. gesetzt wird (S. 154), ift ein Drucks kehler für das 9te. Die Schicksale des Christenthums werden mit vieler Richtigkeit dargestellt, unter ans derm, wie früh es mit philosophisch poetischen Ansiche ten coalescirte. Wobei aber zu bedauren, daß es der orientalischen Art und Weise so früh ganz entwendet wurde. Darum ist so vieles im alten und neuen Teastamente bald unverständlich geworden, und wird erst in unsern Tagen nach und nach besser gefaßt.

3weiter Theil, erfte Abtheilung, (auch unter bem Titel: bas Zeitalter ber Germanier; erfter Th., erfte Abth.), von 476 bis 1517. 1804. 207 S. in 8.

Richt ohne ein sehr frohes Gefühl ber unläugbas sen Fortschritte sowohl historischer Ansichten als des bistorischen Bortrags haben wir diese Bogen lesen kons nen. Wie viele reichhaltige Resultate, movon die unis versalhistorischen Compendien vor vierzig Jahren sich nichts träumen ließen, wie viele eble Früchte kritischer Untersuchungen, wie manche durch die Zeitschriften in Umlauf gebrachte Wahrheit, wie viel von den Erfahe, rungen abstrahirtes ist hier auf 207 Seiten zusammen.

gebrangt! Biemeilen wirft Gin parallelifirendes Bort auf die Begebenbeit ein nnerwartetes Licht. (Meich fern von der pobelhaften Entweihung der großen Charaftere und von ber Affectation ber allerneuesten Kormeln ift ber Ausbruck oft recht febr aut, überhaupt aber zwedmaffig. Wenige Rleden, wie "bie politie ofche Rroftallisation, Die Rarl ber Grofe bei ben "Germaniern berbeigeführt babe (S. 71)," wird bet noch geläuterterm Geschmacke ber Br. Berf. von felbft Bogu die Vermengung der fremdartig. meawischen. ften Runftworter? Ift wirklich nothwendig, bag ber Lefer eines Geschichtbuchs zugleich die Chymie verftebe ? Saben unfere Deifter, bie Alten, von ihrer boben Einfalt und Burde fich auch in bas Laboratorium abführen laffen ?

Der Name des Zeitalters ist sehr gut gemahlt; kein anderer hatte, gleich umfassend, solche Einheit in die Uebersicht gebracht. Karls des Großen Kaisercrosmung, der Anfang der Kreuzzüge und die Frucht auszgedehnterer Cultur, der Anfang der Reformation maschen gutgemählte Spochen. (Die Bezeichnung der Gesschichte des arabischen Reichs als Intermezzo ist der Burde des historischen Styls vielleicht nicht gesmäß.) Durchgeführt ist alles mit gutem Urtheil und mibesangener Gerechtigkeit, so daß, wie es seyn soll, jedes Institut, jeder wirkende Mann, und die Ereigsnisse nicht nach dem, was sie unsern Zeitgenossen scheie,

nen mogen, fondern fo wie fie maren und nach bem Einfluffe auf Ihren Wirkungsfrais gewürdiget were Dieses ift namentlich bei Darftellung ber Geschichte der hierarchie und ber Scholaftif, bei Otto bem Großen, Gregor VII., Junoceng III., mit bes fonderm Bergnugen zu bemerten. Die Angabe der Quellen ift reichlich genug, nur nicht, fo scheint es uns, in der gehorigen Ordnung gescheben. Gollen etwa die allgemeineren poranfteben, fo geboren ber Snncelle Georgius und Theophanes boch por Bonaras: wie kommt Obrantes por Simokatta? Prokopius beis nabe zulet (G. I, f.)? Go ift es fast allenthalben. Bur arabischen Geschichte werben brei Fragmente ber großen Siftorie von Abulfeda bemerkt, aber nicht in ber Ordnung, wie fie fich folgen, und ber Roran tommt gang am Ende (S. 40 f.); wie wenn jemand eine Literatur firchengeschichtlicher Quellen lieferte und lange nach Eusebius und Gottfried Arnold endlich die Bibel doch auch auführte. Doch, es wird leicht fenn, Diesem Uebelstand abzuhelfen. Eben so ift Rleinigkeit, baf S. 118 ber neunte Alfons von Leon ber gebente genannt wird.

Lieber zeichnen wir einige ber gludlichen Unfichten aus: wie, ba die Ofigothen und Longobarden von den alten Italianern fich getrennt hielten, germanische Rraft in Oberitalien unversehrter erhalten blieb, und in ber Folge fich gludlicher entwickelte (S. 19); Gres

gore bes Erften Berbienft, bas Schone und Erhabene porschriftlicher Kormen aufgenommen zu haben; ber Charafter ber mermingischen Eroberung, 3. B. Buraundiens, wo ben Uebermundenen boch der troffliche Gebante gelaffen murde, bag auch fie noch eine Da= tion bleiben und ehrenhafte Existeng behalten : wie auch Rarl ber Große amar bem Reich Ginbeit geben. boch die Bolfer nicht burch aufgezwungene Ginformigfeit ihrer Eigenheiten berauben wollte. Blide auf die Wendung, welche bas Bedurfniß tapferer Rrieger in den mittleren Zeiten der fpanischen Berfaffung gab: bie Beiftlichen maren meniger wichtig; auch feimte, früher als überall in Arragonien (um 1150 erscheint er am Landtage, in Castilien erft im 3. 1325.), ein britter Stand auf. Das Beroënalter, bie Beit ber Ritterschaft, fein poetischer Beift, Die (freilich nicht pollige) Aehnlichkeit ber Turniere mit ben Spielen ber Griechen, und wie bas Ritterwesen gleich ber lacebamonischen Berfaffung bas gange Leben in Unfpruch genommen, wird wohl dargestellt; so wie die Rreuzauae felbit baburch, bag ber herr und Leibeigene gu gleich bobem 3med verbunden murden, Freiheitegefuhl beforderten. Bon ber Rubnheit, von bem Feuer, mit welchem die großen Scholastifer die erhabenften, manigfaltigften Gegenftanbe umfaßten; biebei von bem Zalten Johann Duns, von dem gewaltigen Abalard. welcher zu boberer Unficht bes Chriftenthums belebte,

son bem noch freiern Galisburn, von dem auten Coms pendienschreiber, Deter bem Lombarben. Ber Universitaten; mehr vermochten die Studenten an Dadua, ju Paris bie Lehrer, besonders als Kacultas ten bie Nationaleintheilung verbrangten. Großer Schas ben fur bas Dapfttbum. baf mabrend bem avianons ichen Aufenthalte Die Ginfunfte aus dem Rirchenftaat faft aufborten, baber auf bie allgemeine Rirche und Die Geiftlichkeit felbft Auflagen gelegt werben mußten, welche Diffvergnugen und Untersuchung bers Gludliche Schilberung bes funfzebenten anlaften. Sahrhunderts (bas in ber Geschichte europaischer Menschheit immer bas intereffantefte fenn wird; ober, wann mar mehr Drang und Rraftaußerung bei folcher Doefie ber Sitten - wenn wir biefen Ausbruck uns erlauben burfen -)! Der Untergang bes Ritters thums, wie ber Scholaftif, nachbem fie aufgeregt, aber ausgebient batten, murbe burch ihre eccentrischen Albernheiten befordert; (welches Schicffal bereitet die Paraborienwuth ber Literatur in unferem Sahrhuns bert!)

Diefes fei genug, um bas hiftorische Talent hrn. Brevers zu charafterifiren. Bortreffliche Arbeiten lafe fen fich von ihm erwarten, wenn er bei unermubet fortgefetten Forschungen die Berichtigung und Ausbila bung feiner ermunterungswurdigen Darftellungsgabe

bas Geschäfte seines ganzen Lebens senn läßt. Der eble Jungling verdient ein befferes Schickfal, als mans cher, ber zurückgeblieben ift, weil er zu fruhe fich am Biel geglaubt.

## 51.

Wien, Kurzbef: Rede bei ber Feier bes
funfzigsten Jahres von ber Stiftung
ber f. f. Academie ber morgenlandis
fchen Sprachen. Bon Bartholomaus
von Sturmer, altestem Zöglinge berselben.
1804. 24 S. in 8.

Dieses Justitut, welchem wir eine persische Unsthologie und ben neuen Meninsty danken, und welches noch sehr vieles leisten kann, verdient alle Theilnahme. Fürst Kaunitz veranlaste die Stiftung, um die Geschäftsführung bei der Pforte aus der Hand fremder Dollmetscher an eigene Unterthanen zu brinsgen. (Auch zu Unterhandlungen mit Borstehern der Gränzprovinzen und auf der afrikanischen Küste sind sie nützlich gebraucht worden.) Noch leben von den ersten Zhugut und Jes

uisch. Wir übergehen die (nach der Sitte an solchen Tagen) rechts und links freigebig ausgespendeten Complimente, um noch Thomas von Herbert zu erswähnen, der für Mustafa III. Boerhave'ns medicinissche Werke (alle?) übersetzt hat. Es ist auch wohl einzig in der Theatergeschichte, daß von Zöglingen diester Academie 1757. Gottfried von Bouillon franzdisch mit türkischen Zwischenspielen vor Maria Thesresia ausgeführt worden. Wer wird dem Institute nicht neues Leben wünschen, um, nächst seiner Ursbestimmung, durch die Herausgabe oder Uebersetzung morgenländischer Handschriften von einem viel zahlreischern Publicum und von der Nachwelt Ruhm und Pank zu erwerben!

ì

Sonbon, bei Nicholle, fur Cadell, jun. A tour performed in the years 1795 - 6. through the Taurida or Crimea, the ancient Kingdom of Bosphorus, the republic of Tauric Cherson and all the other countries on the North Shore of the Euxine, ceded to Russia by the peace of Kainardgi and Jassy; by Mrs. Maria Guthrie - described in a series of letters to her husband. the editor, Matthew Cuthrie, M. D. - the whole illustrated by a map - with engravings of ancient coins, medals, monuments - et other curious objects. 1802. XXIV und 446 S. in 4.

Denn irgend einem Erdfirich gelehrte und beobache tenbe Reisende ju munichen find, fo werden es bie Ranber alter hiftorie fepn, welche burch bas Baffens

glud civilifirter Nationen ber Barbarei entriffen mer-Bas ift unterhaltender, als die Erforschung ibrer. fo vieles erläuternden Natur und Runft, die Uns Indufung der alten Borwelt an unfer Beitalter, Der Blick von bem, mas fie maren, auf bas, mas fie uns. was fie fich felbft wieder werben tonnen! Die glude lich, daß die Scenen ber Cultur und Thaten bes Mls tertbums zu einer Beit eroffnet worden, welche por als len anderen in ber Literargeschichte, nicht meniger burch eine allgemein verbreitete Summe von Renntnife fen und Liebe bagu, fondern auch burch vielfeitigere Ems pfanglichfeit fur ben Genius und Gefchmad aller Beiten und Bolfer, geschickt ift, alles zu faffen, einzutragen und zu benuten! So mar es lange nicht zu Aleranbers, und nicht in ber romischen Beit. Benn man eis nen Augenblick fur mbalich annehmen will, daß bie Daupter unferes europatichen Gemeinwefens, mit Aufopferung bespotischer und monopolistischer Borurtheile, mit Unterlaffung ber inneren Rriege von ungewißem Erfolg, von zweibeutigem Rubm, wodurch ber allgemeine Boblftand gebemmt , gerruttet , manchmal auf Sabrhunderte gurudigefturgt wird, jeder nach feiner Rraft und Lage, und alle ungehindert, an dem ebel-Ben Dlane ber herstellung ber Civilisation itt ben alten Ländern arbeiten wollten, fo offnet fich. ich will von Biffenschaften und Runften gar nicht fagen, fondern fur bie Ausbildung ber Menschheit und fur Die Dermehrung des Lebensgenusses, die freudigste Aussicht. Die Bormelt aufweden, die Gegenwart mit Erstausnen, Freude und Macht erfüllen, und weit hinaus in die hoffnungslosen Länder ein längst vergessenes Glud zurücksühren, ist ein anderer Ruhm, als die Berwirzung, Herabwürdigung und Erschpfung unseres, zu der schönften Wirksamkeit so fähigen Welttheils.

Diese und abnliche Betrachtungen erregte in uns Die Durchlefung ber Briefe, welche Frau Daria Suthrie, Borfteberin bes ruffich staiferl. Rlofters fur die Erziehung abelicher Fraulein, von einer Ge= fundheitereise in Die Rrim, ihrem Gemable, ruffichem Etaterath und Mrgt bei bem abelichen Cabettencorps, auschrieb, dieser aber nach ihrem Tobe mit vielen 3nfaben berausgegeben bat. Gie, wie es icheint, eine geborne Rrangofin, mar eine febr unterrichtete. ner. ftanbige, liebenswarbige Fran; er bat in ruffifden Alterthumern mehr geforicht, und nebft vielen acabemischen Abhandlungen ein Wert über dieselben (Noctes Rossicus) geschrieben, das der Recensent mobil feben mochte. Bir finden in biefer Refebefdreibung viele Gelebriamfeit, angenehm, nicht immer genen. porgetragen, und viele mertwurdige Rachrichten, bie bon ben fabnen Duthmafungen gu unterscheiben finb.

Bis C. 234 begleitet man die Verfassein von Micolaveff am Bog, burch die stabrussische Bafte, über Obessa und Cherson, burch die nogasiche Steppe und

bas golbene Thor (Perecop), über bie falzige Chene, nach Eupatoria (Roflow) Sympheropel (mo nun Pallas), burch berrliche Thaler nach Balaflava, ber alten hanptftadt Batichiferai, Sebaftopel, mo bie rufe fifche Alotte ftebt, bem alten Cherfon, bem taurifchen Tempe Banbar, burch die anmuthevollen Rlimate nach Subat's Trummer und unvergleichlichem Brunn, ende lich nach Theodofia (Caffa), und über Pantifapaum (Rerfc), Jenifal (Nymphaeum) Phanagoria (Las man) und Esti Krim (Cimmerium), burch bas ins nere, über Karasubagar, wieder dem Bog gu. Auffer ben Localbeschreibungen wird man unterwegens über befonders folgende Begenftande unterhalten. Donge fabr fieben Berfte von ber Mundung des Dnieftr baben fich einige uralte griechische Graber gefunden, aus besen einem in der Gile Die Rubeftatte Duid's bat gemacht werben wollen; Frau G. mag bes nicht gern gang verwerfen, ihr Dann aber ift in bem Aubang son biefer unftatthaften Deinung abgegangen; eine Amphora und eine Gottheit, worans er nicht allgumobl weiß, was er machen foll, bat er in Rupfer fter chen laffen. Es ift uns eingefallen, ob lettere gigur Turas, ben Alufgott ober ben bes eurinischen Meers, Die ibn umtletternben brei Siguren, die Romphen ber pornehmften, in ben Strom ober bas Meer fich ergies fleuben Baffer, fenn barften. Dag bie Umphara mit Gemuicheln incrustirt war, und bas Grab boch geben

ŀ

Ruff unter ber Erbe lag , fabrt in folcher Begend (an beir Munbung eines oft austretenden, und vielen Schlamm ansetenden Strome und eines fich zurudziebenden Meere) boch nicht fo unermeflich boch, als Sen. G. baucht, in gang unbefanntes Altertbum. -Der Berfafferin ift ber Bog Axiacus; wir tonnen Wien Grunben unfern Beifall nicht verfagen. Der Hypanis wiff ber Inquies. - Diel bon ber Ungefundbeit Cherfolles iMan lernt nachmale bei Aledin beute fith bie Urfache: baf wamlid bie Baffer bee anderes tenden Strome nicht vertheilt werben, fonbern Bfuten Miben. Alfo kann ber Denich, wie vormals in Meannten, bem Uebel belfen. Tas murbe auswer kond Barbei . wein man bie Canale fich verschlammen liefe? Die Reinbiliffing ber Lagunten ift fur gang Dberttallen wichtig. Bie wenn einft Solland feinen Bafferban nicht mehr beitreften fomite! Die Erde racht fich an Brem Derin, wenn er; fle ju marten, verfaumtd. Bon bein Staume ber Rogajer, ber unter Rauf Bas jeffib' taum noch einigermaßen gufammenbalt: 'Wan fühlt ju Zaganrot ben Abgang ber gang portrefflichen nogaifchen Butter; fie mar ein Dauptbanbelezweig nuch bem Archivelagus : jest muß inbere aus Gibirien werichrieben merben. - Bu Rollow eine Tuchfabrit. obis aefabr wie Derodot fie in biefem Stythien fand. Im abrigen erbalt ber Bater ber Gefchichte auch von Fran G. aber feine bewundetnemurbige Genanigfeit bas

warmfte Lob. Das Rlima, wie es bamals in Gudrufland fenn mochte und nun im Rorden ift, Rifche. Bagen, Belte, bie Dampfbaber, bat niemand mabr bafter beschrieben. Es ift auch, ba bie Sitten mit Rlima und Lebensart in Berbindung find, überall noch erstaunlich viel wie Er es fab. Die viel Altes. unn angestaunt, ober ausgehöhnt, wird mahr und nas thrlich erscheinen, wenn wir Sprien . Balodina, bas petraifche Arabien, genauer burchforigbtib. Der fub. liche Theil der Erim icheint durch Schonbeit bezanbernd. Richt mit Unrecht bat ein romantischer Britte fich an ber friftallbellen Alma angekauft; um eine Rub und eis sige Schaafe betam er eine icone Tatarin, und lebt beranugt. - Sabin Geran wird nach feinen Schicks falen, in ber Burbe, fo er im Unglud bebielt, und in feinem traurigen Tobe beschrieben. Man fieht aus ber Geschichte Salih Uga's, ber fich unter ben Ruffen anbaute, wie viel auch bei Turfen Empfanglich. feit fur unfere Cultur ift. - Schwarze Juben (fo neunt man fie), feit unbenflichen Beiten, auf einem Kelfen unfern Batichiferaj; fie find von denen im Caucafus, die vom Landbau leben, reinliche, wohlhabende Leute; ben Talmub nehmen fie nicht an. (Gollten fie feinen merkmurbigen Cober, feine Sage von ihrer Abfunft, baben! Ginen Befuch' verbienen fie.) - Strabo's Befdreibung des Berges, worauf der Tempel der taus rifchen Diana war, von Pallas burchaus bestätiget.

Und fo find es feine Deffungen, bis gum Erstaunen! Benn wir Europaer bie alte Belt einft befiten, fo werben bie claffischen Autoren practifc bie nutlichften. fo wird bie Rluft zwischen ihnen und uns gang ausgefallt fenn). - And Balaklama tobtlich, weil bie Reinfaung bes Savens nicht mehr geschiebt. (Gelbfis Kanbige Staaten find unter bem Bormand von Deis nungen vernichtet worben. Ein befferer Grund mare. wenn Mangel an Polizei ober die faliche Politik eine Gegend burch Diafme verpeften lagt, welche ibr Gift in umliegende ganber bringen). - Die grofte Rreis gebigfeit ber Ratur; alles burch bie Turfen vernachläßiget, verfallen : traurige Stille. Run wird alles burch Rugland neu, es bffnen fich bie groften Mus. Achten. "Ifte unmöglich" fagt Frau G. "bag bie Das ntion, welche von China berand Landhandel treibt. nauch ben indischen in bie vormaligen Canale, bas stafpifche Meer, ben Rur und Phafis gurudbringen pfollte? Beben nicht ihre fiegreichen Vaniere in bem Rande bes Durchpaffes ber toftbaren Magren . und atonnen burch Tractate Sicherheit ermerben und bes phaupten (S. 156)!" - Gute Nachrichten aus bem Pflanzenreich. Nun machit in ben Rlimaten milb. was die Zierbe griechischer und genuefischer Garten war. Gang Beingarten ift bas Thal von Subaf: Die außerft schmadhaften Trauben find von gewaltiger Große, ihr Bein gleicht ungrischem. Baume, bie im

Drient ungablige Menichen nabren (arbutus andrachne), machfen auf nactem Rels. Berrliche Lagen ber alten Stabte und Savens. 3m naben Caus cafus bie iconften Menichen. Dier wird ber Sandel beschrieben, ben bie Tichertaffen mit ihren Rnaben und Tochtern treiben. Die Dadochen, wenn fie mus felmanische herren betommen, werden auf bas befte gehalten, phamit ihre Stimme nicht flagend fich erhebe nu ben houris bes Paradieses, beren Umarmung phas ewige Glud ausmacht." - Die Geschichte von Caffa, bis ber Uebermuth ber Genueser (eines regies renden Sandelsvolks!) ben Umfturg ihrer Macht befcbleunigte. - Bei Unlag bes bofpborifchen Reichs wird von dem großen Mithridat mit der Rubrung gesprochen, welche fein Unglud lang in ben Bergen feiner Bolfer erhielt, und feine Geschichte in dem Ge= math jedes ebeln Mannes erneuert, ber fur bie Burbe bes Rampfe eines folden Rurften miber eine Macht, bie man icon batte zum Beltreich anwachsen laffen, einiges Gefühl bat. Wenn man bierauf die Reibe 25 bofphorifcher Ronige, feiner (aus Mungen erweislis chen) Rachfolger, betrachtet, und wie fie den immer wantenben Thron burch niedrige Schmeichelei muhfelig und unruhig erhielten, abrigens rubmlos und ohne Sicherbeit fur bie ibrigen ftarben, fo mochte man wiffen, ob irgend ein Surft lieber wie Rhometalg, wie Ininthimen, ober Thothorfes, leben, ober aber

tampfen wollte, wie Mithribat! — Mit Muhe reißt man sich von bem großen Mann los, hinüber nach Phanagoria's Trummer, wobei von ben russischen Fürsten auf Tmutarakan die seither durch Graf Musschinpuschkin erläuterte Geschichte übereinstimmend erzählt wird. Bolcan auf Taman, der aber (wie mehrere auf der Krim), nicht Lava, sondern einen salzisgen, pechartigen, mit Steinkohlenasche vermeugten Schlamm ergießt. Ueberall ist Naphta und Steinbl. — Bei Karasubazar (Schwarzwassermarkt) wird ein antikes Bad schon beschrieben. Hier der Pallast, den Potemkins Wort zur Ueberraschung Katharinens hinzauberte.

Nach ihrer Zurudkunft an ben Bog schilbert bie Berfasserin, was sie über die Nation, ihre Landesgesschichte, besonders den Handel, bemerkte. Hier ift der Branntwein von Pferdemilch; hier begegnet sie dem scythischen Bagen, und malt die Gezelte. Nicht neu, noch tief ist, was sie von der Geschichte hat; wir werden davon unten reden; Blicke hat sie, die Aufsmerksamkeit erregen. Das goldene Bließ ist noch; Iuden haben es in Pacht; nämlich im Basser ausges breitete Schaafsselle, woran das Gold der kolchischen Klüße sich hängt. Amazon en sind im Caucasus noch: Weiber, die von den Männern abgesondert les ben, von denen sie Nachts nur verstohlene Besuche beskommen; die Jungfrauen tragen einen ledernen Gürs

tel; Knaben werden den Muttern fogleich genommen; oft in Schlachten fieht man Beiber vollruftig streiten. (Diese Nachrichten hat sie von Srn. Elis). — Wie nach ben Griechen ber Sandel abgenommen. Die Romer giengen nicht über Sarapanis (am Phasis) und nahmen die indischen Baaren aus der dritten, vierten Sand; ihnen wurde Pelzwerf aus dem Kautasus als Baare ferner Lande verfauft.

Br. Gutbrie bandelt in ben Bufdben von menigbebeutenben Grabmalen aus Bofphorus, giebt aber eine. aus den Mungen febr mobigeordnete Beitfolge ber Ronige und handelt von einigen, vielleicht in, ja über die Zeiten der Bolkermanderung reichenden fteinernen Bilbern. In der Bafte am Donet fteben fie: falmufiich (mogoliich) in ihren 3ugen, Belege zu 21ms mians Beichreibung ber hunnen. Gie fteben auf cos nischen, burch Menschenbande erhobenen Sugeln, bie Grabstellen, ober Sochwachten, ober vielmehr beibes maren; bis an ben Jenisej finden fich abnliche; wir aber feben bier die Meifterftude bunnifcher Runft: bftlicher wird die Urbeit immer grober; um die Bols ga, ben Ural, ben Don, wohnten bie reichsten, bie perfeinerten Stamme. Wer die Angefichte betrachtet, wird fich ber Schilberung Jornanbes erina nern: Non facies, sed offa. Bon biefen mogo. liften Runftwerken bis jum (weiland) vaticanischen Apoll ift ungleich weiter, als von ben bunnischen Eros berern zu andern ihredgleichen: Berte ber Gewalt vermag, wer immer biefe besitzt; bie Runft wird von wenigen erreicht, benen ein Gott es giebt.

Die Saule mit unbekannter Aufschrift fand Sus warow an dem Ruban. Hr. Guthrie will die Sprache für caukafisch halten, und möchte das Denkmal dem Freunde Demosthen's, König Leukon, zuschreiben, der die wilbe Nachbarschaft in Schen bringen wollen, indem er hiedurch seine Berbindung mit Athen verkundigte. Aber es ist mislich, anzunehmen, daß unter vielen tausend uns unbekannten Ereignissen gerade das, wovon unsere dürftigen Jahrbücher erwähnen, in eis nem unlesbaren Monumente verewiget ward; auch mochte Athen zu Leukons Zeiten dem Caukasus nicht furchtbar senn. Vielleicht, wenn das Gebürge durchs sorscht ist, sindet einst ein Bolk hier seine (bis dahin wohl nie zu enträchselnde) Buchstaben.

Uebrigens sehlen großere und geringere Mißgriffe in diesem Werk nicht; durch deren Anzeige glauben wir dem Uebersetzer oder Epitomator die Muhe zu ersleichtern, seiner Arbeit vor dem Original einige Vorzäuge zu geben. S. 23 und 380 werden die Scriptores historiae Augustae 3the life of Augustus" genannt; kann man glauben, daß Dr. G. sie nachschlug! S. 26 wird der neunte Brief des zweiten Buchs, von Ovid von der pontischen Kuste geschrieben, so citirt: Tristia, book IX, lett. 2.

Daf G. 40 Danastris Onepr überfett wirb, mar Schreibfebler. S. 41 beißt Dleg Regent mabrend Rus rits Minderiabrigfeit: er mar es fur Saor, beffen unmunbigen Sobn. S. 42 wird Raifer Ronftantin Monomachus in das J. 1036. gefett; 1042. gab 30ë ibm ben Thron. S. 142 mochte Rran Guthrie ben Reftor gurechtweisen, verwechselt aber Raifer Ronftantin VIII (976-1028.) mit feinem Großvater bem Porpborogeneten, und macht Raifer Bafilins II (976-1023.) ju bes lettern (+ 959; nicht, wie fie auch fagt, 951.) Bormund. Bei Auslegung einer Dunge Mithris bates wird A ber Anfangebuchstabe ber taurischen Diana (Agrepus) genannt. Ueberhaupt ift bedauerlich, baß fie und ihr Gemabl von Mangen fo viel fchreiben, obne Edbel zu tennen, über alte Sanbelegeschichte. ohne von Deeren gebort zu baben. Die Colonisa= tionegeschichte ift unfritisch : Bas thut nicht Neopto-Iemus, ber Cohn Achill's? Benn es bingeben mochte, baß er Stifter von Rillburn (Uchill's Borgeburge; dennes Azidams ber Alten) gewesen senn soll, wie fenben Milefier ben Dreftes mit Schiffen ihres Deraflea nach Taurien? Es ift abrigens die Auffuh. rung ber Quelle baufig unterlaffen; eine Bequemlichfeit vieler Schriftsteller, bie eine reiche Quelle ber grobften gehler wird. S. 252 im Boften Briefe toms men Ronige Stythiens vor, wo Gyrien gemeint ift. S. 272 heißt ber ju Jasons Zeit in Rolchis berre

ichende Rurft Athena. S. 276 Saldmo 700 (ftatt 1000.) Jahre vor unserer Aera. S. 288 wird Havenunmerur einer Mange ber panticapaifchen Burger für griechischer Rame ber Stabt ausgegeben, Die ben Romern Panticapaum gewesen fei. G. 200 ware Dibia mit Reichthum eber, als mit Glad gu aberfeten : man weiß, bag es nicht Synonyme find. Reblerhaft ichreibt Dr. G. biefe Stadt meift DIbio. In ber Gefchichte von Amifne (G. 301) ift alles durch einander. Trapezus beift irrig Trapezius. Wie fommt Juftin bagu, Raifer Juftinians Geschichtschreiber zu fenn? Babricheinlich follte Procopius de aedificiis ermagnt merben. Bie fann in der Ueberfetung G. 315 Leoftratus ein Sobn Ronigs Spartacus genannt werben ?: offenbar wiber ben Text? Im übrigen mag biefelbe Aufschrift in die unbekannte Beit von 280 vor unferer Mera bis auf ben großen Mithribat ju feten fenn. Der Geifler (& 326 f.) ift Renfler. S. 351 wird sexores als Res minativ genommen. Bon Gordion, von Diocleffan fagen wir nicht, und wurden auch S. 405 die Sfis Aversunea übergeben, wenn fie G. 444 nicht wieber portame. S. 350 wird die Epoche ber erften boipborifden Dynaftie, ber Archaanaftiden in bas britte. S. 399 in bas 267fte Sahr ber Stadt Rom (bas freilich richtiger) gesetzt. S. 370 wird ber um bie Mitte bes britten Sahrhunderts erfolgte Ginfall ber

Gothen gleich nach bem, bunbert Sabre ipater erfolgten gall bes bofphorischen Reichs ergablt, und bieruber lagt fich Dr. Guthrie in einen Streit mit Gibs bon ein, worin beibe Unrecht baben. Die tonnen fie bas Uniboren ber elenden Sirften von Bojoborus als eine Miturfache ber Ungludefalle am Ende bes viers ten Jahrhunderte betrachten, ba biefelben fo lange porber bei der Gothischen Unternehmung fo fraftlos ober fo unthatig maren, bag ber bamalige Rheffus poris, ohngeachtet einer wenigstens zwei und breis Bigjabrigen Regierung, in ber Geschichte gar nicht ermabnt wird! Rein; bas follen unfere Gemalthaber fic merten, daß berabgemurdigte Rouigreiche obne felbftftandige Rraft feine Bormauer gegen barbarifche Bolfer fenn tonnen. Wenn das civilifirte Europa ficher fenn foll, fo burfen faine Staaten in tein Belts reich verfinten; jeder muß feine Burbe und ein Baterland: ju vertheidigen baben. Bei bem vorlienenben Buch bemerten wir noch bag nach G. 408 mmian gu Attila's Beiten gelebt babe. Alles zeigt, daß bie Quellen nicht immer nachgeschlagen und mur in Uebersetungen gebraucht worden find : Go bag erhellet, wie Berftand und Geift gesunde Urtheile und belle Blide geben tonnen, ohne fritische Genauigfeit aber die Babrbeit ber Angaben zweifelhaft bleibt,

53.

Benedig bei Rosa: Expositionem symboli quae prodiit Patavii 1799 tribuendam esse S. Nicetae Dacorum episcopo. 1803. LXVI Seiten in 4.

Derr Robann Drofbocimus Babeo, Profeffor ber Theologie au Benedig, burch eine Chreftomathie aus ben Rirchenvätern in brei Banben und eine Logit ber Theologie befannt, gab vor einigen Sabren bas Glaubensbefenntnig beraus, welches ein beiliger Bifchof Nicetas von Romatiana im funften Jahrhum berte feinem Rirchfprengel vorschrieb. Rach Cave, (gewißermaßen) Dupin, und andern murbe es einem aquileiischen Berfaffer jugeschrieben; man bielt, aus ichmer zu faffenden Grunden, Romatiana fur eine ungewöhnlichere Benennung Aquilejens. Siesen if herr Babeo mit Recht abgegangen. Romatiana ift eine, von Miffa und von Giuftendil (Juftinfana) we nig entfernte, bacifche Stadt, welche in bem beutigen Serwien lag. Das gleiche ift bei Recenfion einer ans bern Sanbichrift eben biefer Confession bem berabmten Den'is aufgefallen; es tragt au Befeftigung ber Cas de bei, bag er und unfer Berfaffer nichts von einans ber gewußt.

Im übrigen latt fich abnehmen, daß bie Reter, mit welchen Bischof Nicetas es aufgunehmen batte, bieselben maren, welche in feiner Proving bas gange Mittelalter bindurch den Gifer der Rechtglaubigen ab-Es wird viel fenn, wenn ihr nicht jest noch find : Benn bie Turkei einft, wie andere Lander, burchforicht werben fann, fo wird auch die Rirchengeschichte Eroberungen machen; man wird Refte ber alten Secten finden. Die, wider welche bier gefampft wird. waren Rataphrygen, Marcioniten; Danicaer, Leute, welche nur einen Schein ber Menschwerbung (in phantasmate factam) glaubten und von einer forverlichen Auferstehung nichts wiffen wollten. Bon ihnen ruft Nicetas ju ber Rirche, ber nauch bie boben Rrafte, die Engel, angeboren." Entfagen foll jeber bem Teufel und seinen Werken, als Theater, Tang, Trunkenbeit, Surerei, mabriagendem Loofe (sortibus) und - ber Enlitur (culturae; melches Dr. Babeo fur Rleiderluxus nimmt). Es fonnte auch auf Gottesbienft geben; Ibole werden gwar fpater genaunt : wenn aber biefe bie Berirrung ber Beiben maren, fo fonnte jenes bie unbildlichen Unbetungsges genftanbe einiger Secten bezeichnen.

112

Frankfurt an ber Ober; bei Apis. Bon ber Bildung bes Churfursten Jos hann Georg auf hiesiger Universität und einigen Zügen aus seinem Leben. Einladungsschrift zur Feier bes Tagesfestes Königs Friedrich Wilhelm III; von E. R. Hausen, o.

Darstellung merkwürdiger Charaktere ber ehemaligen Kandesregenten ist ein auf solche Anlässe vorzüglich passendes Thema; der Hr. Berf. hat es gründlich und ohne Prunk bearbeitet; seine vornehmsten Quellen sind Gelegenheits-Schriften derselben Zeit, welche selbst im Kande kaum noch zusammen zu sinden sud. Der Chursurst (geb. 1525; Chf. 1571; gest. 1598.) war mehr durch Berstand und guten Willen vortressich, als durch Thaten glänzend. "Ich habe keine Luk, Krieg zu führen," sagte er; "bringt mich aber einer in den Sattel, so soll er Mabe haben, daß er nitch wieder herausbringe" (S. 27 aus Noßler's Leichenpredigt auf ihn). Seine Regierung war weise und wohlthätig. Man möchte

Saufen von ber Bilbung Churf. Job. George. wiffen, wodurch man ibn wider die Univerfitat Rrantfurt fo einzunehmen gewußt, bag er fie aufzus beben gedacht. Bei Erhöhung ber Gehalte forgte er vornehmlich fur die philosophische Kacultat, weil die Professoren ber übrigen andere Bufluffe baben. ift einer ber Rurften, beren Sinn burch Luthers Schrifs ten gebildet worden : wie der fachfische August, fein inniger Freund, las er fie oft, langfam und laut. forderte von den Geiftlichen, daß fie fich an den anges nommenen Lehrbegriff bielten, und ehrte ihr Umt fo, baß er die verachtete, welche fich vor gurften scheuten. Bie altere und spatere brandeburgische Regenten half er bem Arbeitfleiß burch bie Aufnahme ber, ben Res ligionedruck fliebenden , Niederlander empor. weniger forgte er fur die Landwirthichaft, fo dan bas jumal aus den Marten Beinausfuhr mar. um alles burch fich ju feben, reifete ohne außerors bentlichen Aufwand im Lande berum. Den Bunich tines bestimmten Landrechts batte auch er, und suchte, bicon vergeblich, ibn auszuführen. In feinen Sitten war er febr moralisch. Mus biefem Zon feines Lebens ift Degreiflich, wie man fein Land gludlich pries, bag es neinen Regenten habe," und bag er dem Tod mit folgenden Worten entgegen gieng : "traun! ich fürchte muich nicht; ich habe meine Zeit wohl gelebt, und bin lange genug in ber Welt gewesen."

## 54. b.

terklostens, Benedictiner: Orbens, zu Erfurt auf religids: moralische und wissenschaftliche Kultur. Eine Vorlesung, in der Akademie nüßlicher Wissenschaften zu Erfurt. Von Placidus Muth, Pralaten zu St. Peter, 20. zu Erfurt, ben Görling. 1804. 74 S. in 8. mit einer Aussicht des Klosters und Darstellung des Innern seiner Kirche.

Daß bei der Auflösung vielhundertichriger moralischer Korporationen, von so verschiedener als oft gewaltig eingreisender Wirksamkeit, der letzte Vorsteher ober unter den Brüdern der ausgezeichneteste auf das vollbrachte Leben, dessen mannigsaltigen Ton und entweder vergangenen oder übrig bleibenden Gewinn einen Rückblick werfe, doß er auch der Welt sage, wozu die verlassenen Mauern ehemals gedient, ist nicht blos natürlich, sondern sehr löblich. Man will nicht von dem Dank sagen, den mancher würdige Prälat oder der Fleis, die Geschicklichkeit und Krast

mehr als Gines Religiofen bei biefem Abschiede noch zu empfangen oft verdient (große, auch edle Buge find in auten Beiten ber Rlofter nicht felten); aber auch bem Dublikum ift nublich, theils von ber Geschichte manche Umftanbe ju erfahren, bie fonft noch nicht gu Lage erschienen, theils von ben gesammelten Sandidriften, von unbekannt gebliebenen Arbeiten ber Beiftlichen, von allerband literarifden Beftrebungen und Beobachtungen Renntnif zu erhalten. Das Alles. einft, in Gin Sauptgemalbe vereiniget, fann auf bentwurdige Resultate fuhren. Wie gern murben wir von ben pythagoraifchen Instituten, von den Saufern ber Tempelherren, von Jesuitenkollegien folche Berichte benutzen! Richtig, frei und vollständig, bas find bie Saupteigenschaften, worüber die Unvollfommenbeiten bes Bortrags und Beimischung bes meniger Interefe fanten gern vergeben murben. Alle Revolutionszeiten find zum Wegwerfen geneigt; viel bei der Reformation Bertommenes, Berdorbenes wird vergeblich gesucht. Und biefer Urfach wollten wir erinnern, bie Germania ' sacra mit bem Aufboren ber weltlichen Macht geiftlis der Borfteber nicht fur gefchloffen und unnut ju ache ten; fondern die noch nicht gerriffenen Archive und Bis bliotheten recht eilende und eifrig fur bie Geschichte gu eticbbpfen.

Der wohlmeinende herr Pralat Placidus, welchemt feine Dentungsart, wie fein Fleis Chre macht, batte

pon ben Berbiensten, bie fein Augenmerk maren, freis lich menta zu erzählen. Fruh murbe ber Detersberg reid), und "nur mo die Rlofter nicht viel mehr befagen, nale fie gerade brauchten, blieb Arbeitetrieb fur Relin gion und Biffenschaften : Reichthum, Ueberfluß mache ate berricheund habiuchtig, gemächlich und ausschwe fenb" (S. 16 f.). Schon diese Erfahrungelehre empfiehlt feine Denkungsart, und ift Schlaffel feiner Schrift. Bestätiget wird fie fofort durch bie Folgen ber Gewalts thatigkeit Erzbischoff Abalbert's von Maing, ber vieles wegnahm, "quia non oportet" sagt die Chros nif, "Abbatem ditiorem esse suo Episcopo." Bon bem an, beffere Wirthichaft; der großte, der maffive, tadellose Bau der Rirche, die vortrefliche Bafferleitung, bas ausgezeichnet harmonische Gelaute, ift aus ber Beit nach biesem Druck, und ehrt bas gwolfte noch im neunzehnten Sahrhundert. Go, ale in den Rebben und unter eigennütigen Schirmpogten gegen Ende bes breigehnten Sahrhunderts St. Peter aufe neue gefunfen, und auch die Bergabungen felten murben, faße ten fich die Religiofen, wußten burch Bertheilung ber Sufen dem Ginkommen aufzuhelfen, burch Ralligras phie, Zeichenkunft, Malerei, Golde und Gilbertints turen fich bortheilhaft und ruhmlich zu beschäftigen. Sie famen burch Ordnung wieder ju folchem Rredit. bag, als bie Grafen von ben Gleichen bei Unlaf ber Schirmvogtei von bem Petereberge breimal fo viel

erpregten, als ihre Bater babin vergabeten, 21b# Dietrich von 3immern 400 Mark (2800 fl.) aufbrachte und bas Rlofter von ihnen befreite (1375.). Als biers . auf weichlichere Sitten ber Ordnung und Regel ichabeten, half die Burefelder Rongregation, wodurch viele Ribfter zu bem Beift ihres Dafeins wieder aufs gerufen murben. Und wie mirtte berfelbe in jenem bochft mertwurdigen Sahrhunderte des Emporftrebens, bem funfgebnten ? Erftlich murbe bie, bei Aufbluben ber Univerfitat verlaffene, Rloftericule genauer und beffer fur die religibfe Rultur eingerichtet. Begierig wurde an den erften Bersuchen der Buchdruckerei Theil genommen, und, ba fie fich taum entwickelt, auf Petersberg (1459.) eine folche eingeführt. bas Baumefen gludlich betrieben und bie iconfte Glass malerei in Thuringen von Riclaufen von Smalfalben an bem Rreuggange biefes Rlofters bargeftellt. In funf Dorfern ubte Abt Gunther (aus dem Erfurter Geschlechte Nordhausen) alle, in zwolf die niedern Gerichte, bas Patronat von gwanzig Rirchen; beffere Binebucher veranftaltete er. Aus Allem zeigt fich, daß biefe unveranderlich icheinenden Inftitute burch Unfalle (nur feine vernichtenden) und Danner von Berftand neuen Schwung befommen fonnten : baber unsere Privatmeinung allezeit mar , baß nicht noth= wendig ift, Alles zu fprengen, und bem gangen Konds eine fremde Bermenbung ju geben : Ribfter tonnten auch obne Monche, ober bie Monche mußten nicht

nothmendig Geiftliche fenn. Bei ber lutherischen Reformation bleiben funf ftanbhaft, und bas Rlofter er= bielt fich; ber Geift unterlag jedoch ber Beit: Mebte find vergiftet worden; andere haben in fremden Stads ten burch eine Mablzeit bis 300 Thir. verschweigt, worauf im breifigiabrigen Rriege die ichwedischen Baffen auch bie literarischen Schate geraubt. Roch balf die feste Ordnung und lange Berwaltung Abt Johann henning's (1627 - 1662.). Aber die Zeit mar uber, mo por Gemalt Chrmurdigfeit zu retten vermochte: unter einem Abt von Muth und Ginficht, perfonlich ber Stadt und bem Churfurften lieb, unter Abam Dablen murde alle miffenschaftliche Arbeit unterbros chen, weil ber Petersberg gur Feftung überlaffen wers ben mußte. hievon jeboch scheint jenes feine nothe wendige Kolge; Die Musen baben auch in Officiers= zelten fich oft seben laffen. Allein ber Geift mar bin. Man fiebt gute Pralaten lobliche Dube auf die ges lehrte Bilbung wenden ; aber bie Belt mar ben Rloftern entwachsen; daber beffere Mebte ale viele ber vorigen , eine vernunftige Ginrichtung in Bielem und vielleicht mehr Moralitat nicht fabig waren, aben politischen Schlag ju bindern, welcher im Ries " ber ber allgewaltigen Secularisation, am 23. Mark 20 1803. um 8 Uhr bes Morgens," bem mohl taufends jabrigen Inftitut ein Ende gemacht. Bas auf Deis nungen rubet, muß fallen, sobald teine Urtunde noch bffentliche Stimme die Gewaltubung bemmt.

55•

Reise in die Levante, von Sir James Dallaway. mit Aupfern. (einem Rup: fer.) Gießen, 1804. 462. S. in 8.

Einem überfetenswerthen Buche eine elendere Ausfattung zu geben , durfte mobl eine ichwere Aufgabe fenn. Schlechtes Papier, febr fleiner, oft undeutlis der Drud, nicht die geringste Rachricht von bem Berfaffer oder Berte, noch von den Jahren der ergablten Reise; erft nach einigen bundert Seiten wird man gewahr, daß fie um 1794. und 95. vorgenommen worden; babei eine Menge Fehler in Namen, in Bablen, wovon fcwer zu fagen, welche bem Berfaf= fer, dem Ueberfeter ober bem Corrector jur Laft fals len. Und boch mar biefe Reife, beren ichone Driginals ausgabe jest nicht mehr vor unfern Augen ift, einer anftandigern Sorgfalt mobl murbig. Der Ritter Da le laman ichreibt nicht aus Underen; er bat feine eigene, eine aute Unficht, ift ein vernunftiger, billiger Mann. Die Turfen, Griechen, Armenier, Conftantinopel, Die natolische Rufte und einige Infeln, find die Gegenftanbe feiner Betrachtung. Er ift nicht, wie Tott, son fich eingenommen, und geneigt in Carricatur gu

fallen; er fab nicht, wie Guns, die Griechen nach ben Quellen alter Darftellung : fonbern wie fie jest find: er fuchte nicht, wie Biele, in ber Levante bie englis ichen ober frangbiischen; fonbern bie bort üblichen, babin paffenden Sitten, die er nicht verdammt, fonbern erklart; es ift alfo biefes Buch fein Manifeft, au beweisen, baf bie Guropaer bie Turken vertreiben muffen, weil fie nicht find wie fie; fondern es bringt eber auf ben Gedanten, bag, nachdem der antite Gries chenfinn, welcher in bem genauesten Berhaltnif gu einer nicht wiederbringlichen Culturftufe geftanden, feit vielen Sabrbunderten verflogen ift, Die Somere, Die Perifles, Die Phibias, Die Platone, mobl auch nicht in ber getraumten Schonheit und gulle auffprofe fen murben, fobald nur bie Turken fort maren. Inbef er biefen (ihrem Character) Berechtigkeit wieberfahren läßt, ift herr Dallaman meit bavon, die Grunds fehler ihrer Berfaffung ju verheelen. Wie fann g. B. ein Landaut verwaltet werden, wo fein Beamter feine ordentliche Besoldung bat, wo jeder fich felbft belfen muß? (auch in bem größten westeuropaischen Staat die Gehalte meift febr targlich jugemeffen, welches bei bem ungeheuren Luxus bie ju ermartenden Folgen bat.) Gebaude, wie die Sophiens Firche, Unftalten, wie bie mit ben faiferl. Dofcheen verbundenen Academien, und bie Sammlungen ber Rechts. fpruche der turtifchen Common law, werden gut, boch

ofne Umftanblichfeit, angezeigt. Bon ben angeblichen Rortidritten europaischer Literatur giebt er berabstime mende, bon ber morgenlandischen gute Begriffe, zeigt aberhaupt, wie alles von unfern Ermartungen verschies ben ift; aber auch Mangel bie befürchtete Birtung bort nicht baben. (Kaft feine faulenden Rrantheiten bei fo vielem Schmut, feine Sundsmuth bei fo vielen tansend herrenlosen Sunden, bei der schlechteften Polis cei sehr selten Mord ober Raub.) S. 440 - 451 ein paar Proben neugriechischer Dichtart (wenig Ber-· langen nach mehreren erregend). In ber Bewaffnung feine Ginfbrmigfeit, feine Marichordnung, bon Lagerungetunft feine Stee, feine Berproviantirungsanftalten, in der That feine Rricgsfunft, und nicht viel Fortgang neuerer Berfuche bierin, (und boch nicht verachtlich, wenn in die gewaltige Maffe fester Muth und Wille tommt). Genugiam freier Spielraum fur bie Griechen, wenn fie nur felbft Ginn fur etwas Bus tes batten; an Gewalt, an Ginfluß fehlt es ihren Geiftlichen, ihrem Abel nicht; aber kleinliche Cabalen fullen ihre gange Seele. Die unglaubliche Pracht ber Ratur, in einigem noch burch die Religion vermehrt, welche biefe Gemaffer Bogeln und Delphinen guv Kreiwohnung macht. Die icone Sorgfalt fur ver-Rorbene Geliebte. Aber unfäglicher Berfall in ben Provinzen: zu Nicomedia von Diocletians Pallaft noch etwas Marmor und Porphyr; in bem gewaltigen Um-

fang ber Mauern Dicaa's ein elendes Dorf; felbft in Brufa bas meifte verfallen, taum bie Grabmale ber alten Dimaniden und Drchansburg noch in einiger Burbe. Durch mufte Chenen ftromt Bermus : fo gerftorenb wirkt militarifcher Defpotismus, ber Magigung und Cultur verschmabt. Biel beffer ichon Magnefia am Sipplus, von Rara Doman Dalu, mit faft jenem gangen Reich ber alten vergamenischen Ronige, weise und milbe beberricht. In ben gewaltigen Marmors trummern bes vernichteten Epbesus faum Spur von ber aroßen Diana : Todtenftille, vom Geheul der Schafale flaglich unterbrochen. Mitten in einer traurigen Saide die Plate und Gaffen von Miletus mit Ruinen gang überbedt; nicht einmal weiß man, wer biefe Stadt fo gang gerftort bat. Auf den Infeln, befons bere wo von Gelbstregierung ein Schatten besteht, ift es etwas beffer. Rur halten die engherzigen Partheis führer mit ihren eigennützigen Intriquen , und bie beillofen Geiftlichen mit ihren Controverfen gegen Rom. und mit ihrer unglaublichen Unwiffenheit allen Schwung bes Geiftes banieber. Die Beschreibung von Chios. ist die angiebendste: bort nur und auf Tina bluben aus der genuefischen Periode noch Rabriten; alles Uns bausfahige ift einem Garten gleich, bas 6 bis 7 (engs lische) Meilen lange Thal von der Stadt bis zur See. eine fortlaufende Gaffe zwischen Landbaufern und. Barten; überall bie uppigste Kruchtbarkeit. Schone

beit ber Beiber und Entstellung berfelben burch bie Rleidung, modurch bie Mabchen aufrechtgebenben Schildfroten abnlich merben. Bekanntichaft eines 120jabrigen Mannes, beffen gojabriger Gobn eben `noch Bater murbe. Im alten Vergamus eine Vergas mentmanufaktur jest noch. Bild eines achten, alles vervollkommenden Landedelmanns in ber Verson des Ali Effendi zu Anassmath, (vortreffliche Sausordnung, Leutseligkeit, Ginrichtung). Priam's Gebiet beberricht ungefabr Sabibi Mechmet Uga, es mag ibm funfs tausend Pfund Sterling eintragen. Troja mochte breis Rigtansend Ginmobner faffen. (Gin anderer Reisender verglich und die Große des Areals mit bem von Potes bam). 40, 50 Darbe die fenfrechte Erbobung ber Vergamon über ben Simoes. Die Stadt anderthalb tentsche Meilen von ber See. Die größte Breite ber fruchtbaren trojanischen Cbene 6, Lange 12 (englis iche) Meilen; alles, eine Sandbank ausgenommen, wie es besungen ift. Der griechische Dove auf Tenedos hatte von homer, von Troja feine Idee. Noch ims mer ju Lampfacus Weinbau vorzüglich; portrefflich, wenn man ihn zu bereiten mußte, mare ber lesbische. Landbau ber Griechen erbarmlich; Schiffbau nicht viel beffer, als Safon ibn fennen mochte. Bir brechen ab : bas Intereffe bes Lefers ift mobl binlanglich era regt. - - .

56.

Bruchstücke zur nabern Kenntniß bes beutigen Griechenlands, gesammelt auf einer Reise, von J. E. S. Barthole dy. Im Jahr 1803 und 1804. Erster Theil, mit Aupfern und Musikbeilagen. Ber: lin 1805. 518. S. in 8.

Eines ber ichonften Geschenke, nicht fur ichmarmerifche Bewunderer und Propheten, fondern zu richtis ger Schatzung beffen, mas ift und fenn tann. herr Bartholdn, welcher fein Tagebuch fo gut als jemand in einer Reibe von Banden batte fonnen abdrus den laffen, fand beffer, die Beobachtungen über einerlei Begenftand unter gewiffe Litel zu ordnen. Eine Art, welche viel gutes bat, aber bas Butrauen voraussett, bag in die Busammenftellung fich nichts eins gefchlichen, bas nicht in ber Unficht gewesen mare. Dier wird folches burch bie beutlichsten innern Be weise gerechtfertigt. Der Bf. fab mit unpartheiischem Blid, nicht ohne Barme bes Gefable, boch fo, bag ber - Berftand nie badurch beftochen murbe, und mas er fab , ftellte er ohne Rudficht auf Buniche und Erwars tungen bar, wie es fich ihm zeigte. Wir folgen ibm. Der erfte Brief enthalt eine Meife aus Euboa aber

Bolo nach Lariffa. Intereffant burch Sitten, welche an bie alte Beit ungebilbeter Ginfalt und übelangemenbeter Rraft erinnern. Griechen find erfennbar, jumal bas berrichende Bolf fie gang ihrer Natur überläßt; aber es ift, besondere in ben Statten, ein burch Ralogeren mehr, ale burch Saniticharen, terabgemurbigtes Geschlecht, unter ben Albanesern, unter ben Turfen, gutmuthig, auch offener, liebenemurbiger, je mehr man fich von ber Rufte entfernt, nicht obne Un= lagen, aber ohne einige Reife zu allgemeinen Unters nehmungen. Die theffalischen Bauern und Sirten mde gen wohl Venesten fenn: die Pferdezucht ftebt allda ber epirotischen nach; Rindvieh haben fie von erftauns lichem Buchse, schone große Beerden meift schwarzer Schaafe. Lariffa, in ber gwolf Stunden langen Ebes ne, Saupt eines Muffelimits, wo auf 300 Quadrats meilen 150,000 Menschen, in der Stadt 25,000 mob. nen, ift ein Sanbelsort, in ben Sanben reicher Ben's bie bochfte Macht, aber weit und breit Unficherheit, und nirgend fabrbare Landstraßen: wie benn übers baupt von ben Unbequemlichkeiten fomohl bes Reifens, als ber Lebensart, befonders ber langen Beile, eine wenig einladende Schilderung entworfen wird. gang vieler Janiticharen, bie fich barauf legen, burch Mannerliebe ihr Glud zu machen : von diefer Leibens fcaft fpricht man, ale von einer angenommenen Gitte, zu Lariffa ohne einigen Rudhalt; Muftar Pafcha,

Sohn bes machtigen Ali Wesser zu Jannina, zeigt mit Stolz und Lust seine Lieblinge, und ber Anabentanz bei bem Aga von Kassaba Durguthli ist des alten Lysbiens ganz wurdig: doch kommt in dieser Art bei Hrn. Bartholdy viel weniger von Griechen vor, als von den Turken; vermuthlich, weil' jene die Religion wenigestens zur Verborgenheit nothiget, indeß die Begierde letzterer keinen Zaum kennt.

Nach einem Brief über bas Reisen in Griechenland überhaupt S. 75 - 106, wovon wir den Sauptinhalt fcon angegeben, folgt eine Beschreibung vom Tempe, S. 112 - 170, bie wir nirgend beffer gefunden. 3mifchen ichonen Baumen in boben Ufern fließt ichnell, nicht wild, ber tiefe Peneus (bei beffen Unlag bemerkt wird, wie alles eber, ale die Fluffe, Damen aus der alten Beit bebielt - welches die Untersuchung verdiente, ob nicht in ber Sprache bes Landmanns in ifolirten Wegenben Spur von jenen gu'finden fen; die neuen geboren ben eingewanderten flawischen und andern Stammen, burch melche das Bellenenvolf unterdruckt worden ift) .- Des nens, fagten wir, flieft in das dreifache, in der Mitte enge Thal ber Tempen. Man fann es einer gabmen Allygegend vergleichen; bie nieberften Abstufungen bes Diffa und Dlymp machen daffelbe. Noch werben an bes beiligen Deman's Grabe die alten Pelorien ges feiert; mo Daphne's Tempelchen stand, ift ber Lors beer noch nicht ausgestorben. Der Strom flieft endlich

durch eine wohlangebaute Ebene zwischen Delbaumen. (Daß S. 146 von Phrrhus auf Pompejus 120 Jahre gezählt werden, ist ein, unter der außerordentlichen Menge unangezeigt gebliebener Druckfehler.) Erfreus lich ist die Beschreibung von Ambelati: hier am Offa leben unter selbstgewählten Obrigkeiten in grossem Fleis und Wohlstand 6000 Griechen, deren wohl 200 teutsch versteben, und einige mit größter Zärtlichskeit sich an Jena und Halle erinnern. Auch Freismaurerei blübet in Tempe. Bon da ist auf andere schone Gegenden, überhaupt auf topographische Gesmälbe, natürlicher Uebergang S. 170 — 250; sie sind aber zu einem Auszuge nicht geeignet.

Sollen wir ber turkmanischen Filzzelte über ben Trummern der großen Diana von Ephesus erwähsnen, oder der Camele und Rinder in den Gewölben bes milesischen Theaters, oder der Steingrube des Mga von Sala, welche der Tempel des olympischen Jupiters ist, und der Ralkbrennereien zu Athen, in welche gegenwärtig die Säulen der Parthenon und der Proppläen verbraucht werden, oder wie dde, forms los, widrig, Delos nun sep, oder lieber Ida's herrzliche Ströme und Wälder, die Annehmlichkeiten von Lesbos, von Chios, den übervölkerten Steinklumpen von Tine, Naros hinter traurige Felsen verborgenen Garten, den reinlichen wohlgebauten Hauptort von Paros und seine Weinlauben, die reiche runde Ebene

son Ros und ben ihren Martt überschattenden Plata. nus, und bei Chrifida des Alfinous eine halbe Stunde weit buftenbe Garten ? Sollen wir ben gewaltigen, perdunkelnden Boreas, die Geifel der agaifchen Bafe fer, die Ungefundheit vernachläffigter Infeln, Die naffen traurigen Minter, ober eber bie luftige Lebhaftigs feit ber Insulaner und bei jedem Schatten ber Kreis beit ihre Kreude beidreiben? Um reinften, gefundes ften, milbeften fand ber Bf. Die attifche Luft: fabl amar bie Berge und gelb, ben fleinigen Boben menid fruchtbar, aber auch nur bie marathonische Cbene fumpfig, und bon ber Burg, bon Symettus, bon Phyle, überschwenglich schone Aussichten; ben Dels baum nirgend vortrefflicher, noch forgfältiger gebaut; bor wenigen Jahren noch trieb der Stamm bes gebeis ligten auf der Cefropia Schaflinge, fo fand Kauvel ben Stumpfen bes Mortenbaume in den Garten ber uranischen Benus, und tam in die raumliche Gruft binter bem Tempel. Neuntausend Ginwohner gablt Athen, furchtet die albanesischen Sorden, und ift in Unwiffenheit versunten. Diese ift überhaupt unbeschreibs lich groß, und mag im achtzehnten Sahrhunderte gus genommen haben : ba ift eine folche Erbitterung ber Ralogeren wider die lateinische Rirche und alles aufs ftrebende Denfen, daß ber erfte Gebrauch von wiedererlangter Freiheit allerdings ein Religionstrieg feyn murde; biefe Monche find

meit unter unfern Capuzinern. Alles biefes nicht burch die Turten, welche von bem gelehrten Beien gar feine Notig nehmen und nichts bindern.' Der Abel, unfage lich eitel auf unerweisliche Borfabren, verfteht vortrefflich bas Aussauren ber ganber. Dur nach und nach ift bon ben zunehmenden Sandeleverbindungen ju boffen, baf bie bicke Rinde, mit welcher ber gries difche Geift feit meniaftens anderthalbtaufend Sabren burch geiftliche und weltliche Unfalle gleichsam über 20: gen worden, endlich meicher werde und endlich fprin-Urfadien, ftill, bei feinen Schaafheerben, fcmeis zerisch, westwarts voll ber uppigften Begetation; aber drei Biertheile der peloponnefischen Beerden find von ben Albaniern geraubt worben. Gewaltigere Natur in bes Tangetus ichroffen gerriffenen Soben. balb Stunden von Mifitra in der fruchtbaren lakonis ichen Chene liegt (Sparta) bas alte Dorf obe ne bedeutende Denkmale, boch große Schonbeit, gulle, und angenehmer Karbeton ber Landichaft. gangen Lande liegt die Furcht ber Mainotten. ibnen, von den Idrioten, gute Berichte. Man glaubt fich bismeilen in die altefte Beit vor ber Cultur gurude. geworfen. Bas fehlte Bacharias, bem Selben ber menften mainottischen Lieber, ber, wenn er aus ben Eingeweiden und Rnochen der Thiere ben Willen bes Schidfals erforicht, nicht minder bebend und mutha soll Rriegeliften ber Borgeit erneuerte!

Doch, ebe wir ber tapfern Thaten gedenken, welde ben griechischen Boben im neunzehnten Sahrhunbert verherrlichet haben, ift von der Abhandlung uber bie Turfen (G. 253 - 300) etwas zu erinnern. Br. Bartholdn beschreibt besonders die afiatische als eine schone fraftige Nation, unter ber wenige Rtanke, fast feine Bermachsenen find, und ein bobes gefundes Alter nicht felten ift; Rube, Burbe in ben Bugen auch ber geringsten ; je großere, schnellere Gludwechsel, befto mehr Gleichmuth. Dem heutigen Grofweffir ichlug feiner Sclaven einer durch jufalligen Burf ein Auge aus. Schnell gab er bemfelben die Borfe: Rliebe, bu bift frei, auf bag ich nicht einft bei unmuthiger Laune bich febe und gurne." . Es ift in ibs nen fehr viel Naturgefühl: schone alte Baume werben aufs gartlichfte gepflegt; in Troas brockelte ein alter Mann Brod in einen Ameisenbaufen; als Athen von ben Storchen vor der Beit verlaffen murde, lief ber Commandant auf ber Burg bie Jungen aufnahren; wer weiß, daß fein Pferd die Sufeisen verloren, und er treibt es bis Abends burch raube Bege, bekommt Stodichlage; ber Jammer einer Schaafmutter um bas weggenommene Lamm rubrte ben jest regierenden Sultan fo, daß er vor einem gewißen Tage por Oftern feine Lammer mehr wollte verfaufen taffen. Ueberhaupt ift bedauernsmurbig, bag bie Regierung biefer großen Nation, ihrer Matur nach, fo gerftorend

ift, daß die herrlichen Lander sich immer mehr entvols fern, und alles Gute verfällt und sich auslöset. Aber das ist einmal die stäte unabwendbare Folge eines Weltreichs, das nicht anders als in sehr vollmächtige und verdorbene Proconsulate, Paschaliks oder Prasfecturen zerfallen, und, ware die herrschende Nation auch die liebenswürdigste, nur das Unglud der Menschsheit hervorbringen kann.

Wir muffen überichlagen, mas vom Buftanbe ber Cultur und Runfte portommt : ber Landbau ift in Unfebung ber Bertzeuge in die Rindheit gurudgefallen, Runftfinn auch an Griechen wenig bemerklich, wenn man einige angeerbte icone Formen, 3. B. bes Sausgerathes, ausnimmt. Die Biffenschaft besteht vor= nebmlich in bichterischem Musbruck ber Leidenschaften. in welchem Talent viele, auch Groffe, namentlich Beli Daicha, Ali Beifir's imeiter Gobn, fich bervorthut; Wolluft ift Sauptgegenstand ihrer Lieder. Mas anderes bleibt, wenn die Ehre ber Gelbififanbigfeit. bingewelft ift! wir haben aus bem Brief uber bie Griechen (S. 301 - 456) vieles vorausgenommen. Unter anderm ift bei ihnen auch die Dichterei unertrag. lich matt: Reim und Rlappen ift, mas gefällt. Bel ben friegerischen Stammen in Metolien und bies felbe Bestfufte binauf find allein noch mannliche Lies, bert und an ben Tafeln ber Kifcher von Salabora: (am Rordufer ber Artabucht) noch beim Bein Glos

lien, oft finnreiche, ju boren. Lieber wenden wir und zu den tapfern Gulioten, Bewohnern eines mit der Chimera ausammenbangenden Berges, welche nach vieliabrigem Rampf, nicht gegen ichlafrige Befeblsbaber ber Pforte, sondern wider bie Dacht und Lift eines neuen macedonischen Philippus, Ali Beffirs, des Pafcha von Jannina, der Uebermacht weis den mußten, fo aber, baf fie unübermunden genannt werden tonnen, und bas Gefühl alten Belbenrubms erneuert haben. Ihre Geschichte ift bis 1792. aus bem genauen Bericht, welchen Eton drucken ließ bierauf bis 1804, ber Ausgang, nach bes Bf. eiges nen Erfundigungen beschrieben; eine Arbeit, welche vielen Dank verdient : vor unfern Augen, in Europa, geschehen Dinge, die alles Alte glaubwurdig machen, bie zeigen, bag nicht bie Ratur, fondern mir anders find, und über unfere fallenden Berfaffungen ein gar nicht vortheilhaftes Licht verbreiten. Laufend bis amolfhundert Danner in vier Dorfern (von 66 boben fie Bebenofteuer), Leute von mittlerer Große, fart, voll Schlaubeit und Ausdauer, Rrieger ausschließlich (Biebaucht, Landbau, Sauswelen find fur Die Beis ber), murden von Mig Beffir mit 20,000 Albanefern angegriffen; ließen den Keind binauf. Auf Gin Bein chen murbe er von allen Seiten aberfallen , bis faft door fielen, und Ali in folde Blucht geworfen marb, baß er taum binter Jannina's Mauern fich ficher,

alaubte. Sierauf rubmboller Kriebe, und Bund mit Paramathia. Dort ift auch fo ein Bergvolf, bei -20,000 ftart: griechisch rebend, aber mohammedanisch: boch daß es fich ben Bein nicht verbieten läßt; jebe Ramilie besteht fur fich; auch ju Saufe, auch Nachts ift feiner ohne Gemehr; welcher Fremde ohne Geleit gu ihnen tommt, wird verfauft. Alf aber führte bierauf mit ben Sulioten mancherlei Rebde mit schlechtem Erfolg. Endlich maffnete er 28,000 Mann; fanatis firte fie: "Er miffe, bag bas Reich ber Dimane falplen muße; bann werbe fein Bolt 40 Jahre fiegreich sund hierauf frei und rubig bleiben, wenn - biefe Be-"bingniß fei unerläßlich - die Gulioten bezwungen "merben." hierauf Beftechungen; Blofade; in allen Scharmuteln bas Bergvolt fieghaft; große Beispiele: als er mit 800 Beuteln Dimos Bervas ju ge= winnen vermeinte, fprach biefer fpartanisch : ,, bes Beldes ift mehr, als ich ju gablen vermag; um "bas ift mir bas Baterland nicht feil." 21's Saffan Mga ibre Gefangenen losbitten wollte, schrieben ibm Die Sulioten : "bie, welche fich in ber Bewalt des Ingrannen befinden, rechne man fur Berftorbene." Pronion ber Varamathier, voll Ehre und Muth, blieb ibr Freund. Monate lang lebten fie aus Brod von Banmrinde. Aber nach und nach nahm diefes ab, wurden Die Quellen, bie Mullen genommen. Endlich am 12. December 1803. capitulirte Fotos Glavella, der helbenmutbige Jungling, Chaido, der Belbin, Geliebter : freien Abzug erhielten auch bie, welche bas Meuferfte Mis Samuel, ber Ralogere, bas lette Dulper übergeben follte, ichof er in bas Magazin, daß es aufflog mit ibm und ben Turfen. Bom Relfen fturge ten fich 39 Weiber und Kinder. 300 Mann, welche nach Theffalien floben, murben an ber Brude Rorat umringt, und nahmen, nach entsetlicher Rache, alle ben Tod. Die übrigen haben fich durch bas Geburge und in die Inseln gerftreut: benn, mabrlich, Danner, bie bas Baterland verschmaben, sobald es bas Joch der Auslander tragt , finden ein ehrenvolleres Baterland in ber meiten Belt , überall, mo Muth und Rraft etwas gilt. Der Bf. endiget mit Nachrichten von Ali Beffir : er bat einen betrachtlichen ftarten Staat, worin vor ihm alles gittert; Laune ift fein Gefet ; nie fiebt er fanfter, als wenn er morden will, nie beiterer als im Rummer; er genießt nach beiberlei Geschmacke, obne fich beberrichen ju laffen, und ift, wenn er will, febr liebensmurdig. Diefer Auszug mag die Lefengwurbig= feit bes (auch burch fein Meuferliches und bie mobigerathenen Rupfer) empfehlungewerthen Buche genugfam beweisen, und ben Bunich balbiger Fortfegung fur Stimme bes Publifums geltend machen.

kraftvollen Ursprung und erschütternden Fall so vieler benachbarten Dynastien, Freiheit, Reichthum, Macht, Cultur und Sittlichkeit erwarb und erhielt, ihr Muth, ihre Rlugheit, verdient eine Geschichte. Es ist uns möglich, selbst eine unvollkommene Darstellung ohne Theilnahme zu lesen. Wie gern wurde man den Bersfasser weiter begleitet haben, wenn er nach der schaus bervollen Erzählung jenes Untergangs die Herstellung, den mannichfaltig erneuerten Kampf, den Flor neues rer Zeit und was die Republik nun ist, hatte beschreis ben wollen.

Es ist unbegreiflich, wie er in dem Augenblid ber gespanntesten Aufmerksamkeit aufhören mochte. Es ist ihm nicht von der Regierung befohlen worden, und der Privateifersucht sollte eine ruhige, nackte Erzäh-lung der öffentlichen Begebenheiten ausweichen konnen. Es ist wahr, daß ein Geschichtschreiber Muth, ja, daß er Seelengröße braucht.

Die Erzählung ist einfach. Allzuoft wird fie burch topographische Roten unterbrochen. Es ware zu munschen, daß das Wesentliche berselben in ben Text eingerückt und eine allgemeine Schilderung vorsangeschickt worden ware. Seine kritischen Untersuschungen, wo er oft etwas anderes, als Lucius, hers ausbringt, verdienen Prufung. Auch spricht er von ben benachbarten Bolkerstämmen so, daß er ihre Abskunft und Verwandtschaft nicht auf Gatterers ober

Schlötzers Art untersucht zu haben scheint. Wir begnügen uns mit einem allgemeinen Abriffe bes Inhalts.

Im Alterthum verliert fich Br. Uppenbini in Rabeln von Radmus; Die phonizischen Inschriften auf Lagofta und Corvola maren willtommner gemefen. Aus ber illprischen Sprache wird, wie von andern, viel etnmologifirt; nicht obne Gefahr, Borter unserer Beit in gleicher Bedeutung ber Borwelt aufzus bringen. Bas er von ben Sitten beibringt, bie Bergleichung bes Bembels am erften Mai zu Ragufa mit einer borrhachischen Sitte bei Balenus, ift schon mertwurdiger; Boltsfitten überleben die urfprunglich Damit verbundenen Begriffe. Bon des Mestulavins alter Statue und besonders von ber Soble im Sniesce niza, wo feine Schlange gewohnt; Bergeichniß ber bie Grotte umgebenden beilreichen Rrauter (S. 36 f.), Trummer auf bem Berg. Man fiebt bis Apulien, gang Baculmien, ber Cattariner ichauerliches Geburge, Bofniens Grange und die Bergegowing. Gegenden find vulcanisch. Run von Epidaurus im Lande ber Sclepitaner (Inichrift), von Salona, ber Colonia Martia Julia, flawisch Slauna (gloriosa). Es follte icheinen, daß bas Urvolf, fo weit man binaufsteigen fann, icon flawifch gemefen. Bis funfges ben Auß boch haben die Baffer die Saffen ber alten Epidaurus mit Erde bededt; prachtige Marmor, febr

pollendete Stude erhobener Arbeit, und bie Refte der 20 Miglie weit bergeführten Bafferleitung, zeugen pon Glang. Den Kall beiber Stabte fett ber Berfaffer in bas fiebente Jahrhundert. Noch lange Zeit mar Meer, wo nun Ragufa; aber an der Sobe im Bald mag Paulimir den Anfang von Dubrovnit (flavis icher Name der Stadt) gemacht baben. Die Rufte blieb romifch, bas innere Land murbe barbarifirt. Um fo mehr sammelte man fich um die Refte Ragufa. (3meifelhafte) Urfunden, als mare icon 750. ber Eras bischoff Dalmatiens ba gemesen. 3m o. Sabrbundert mar gludlicher Rrieg wiber bie Supane von Trebigne, von Baculmien und wiber faracenische Seemacht, und fcon fieht man (bie Lage ergab es) Ragufa bem fernen Sof ju Conftantinopel ergeben, und zwischen Denedig und Marenta um ein Gleichgewicht bemubt. Sandel entstand, es brachten die Bosniaten mit Golb vermengtes Gilber, wobei Ragusa 250 Procente gewann. Much baber bie Gifersucht Benedigs. Der Lift dieser Stadt (im Jahr 971.), dem bulgarischen Gamuel (974.) und Raifer Otto bem zweiten (982.) batte Ragufa nur fich entgegenzuseten. Wie diefes gefchab, und ber Charafter ber Partheien, wird gut angebeutet; man muß aber aus mehreren Stellen bie Dars stellung jusammen suchen; ber Plan bes Buche bringt Diese Unbequemlichkeit mit. Oft fieht man die Republit durch Gaben vergrößert, womit vertriebene Sur-

ften in befferem Glud ibre Gaftfreiheit lobnten; eben bieselbe von Bobin, Statthalter Bulgariens, beffen verfolgte Bermandte fie aufnahm, biefur fieben Sabre (1082-9.) vergeblich belagert. Sobere Civilisation, großeren Sandel brachten die venetianischen Grafen, die Ragusa von 1204. bis 1230., von 1232. bis 1258. fich gefallen ließ. Sie batten feine großere Bemalt. als ein schweizerischer Schultheiß; 400 goldene Sys perperen (Zecchini) jum Gehalt. Ungenommen murbe bice Korm, als die Romnene, als die ficilischen Normannen, jum Schirm ju schwach, bie fervische Dynas ftie ber Neemane übermachtig war, und in ber Stadt felbst Graf Damiano Juda eine tyrannische Gewalt erbob. Um etwas verdunfelte fich ber Ruhm, boch lebrte die Rolge, daß die Korm eines Gemeinmefens fur ober wider feine Freiheit weniger entscheidend ift. als ber berrichende Beift; biefer mar bier nicht niedergebruckt. Rest mogen viele fich bas merken, bie ber Racht ber Umftande nachgeben muffen : Bergeffet nur nie energr felbft! Als Ludewig von Anjou, Ronig von Ungarn, groß ward, nutte Ragusa den ersten Augenblick (1250.) so verständig, daß die Trennung von Benedig in ber freundlichsten Manier vollständig por fich gieng. Das ift in Stadtgeschichten angiebend, wenn Seift und Urt ben Abgang ber Uebermacht erfe-Ben: baburch murben bie Bobali, die Ducaffowich, Die Mence, Die Caboga, im Baterland groß und ehr-

murdige Namen in ber Siftorie. Don bem an flieg Sandelichaft und Rlor ju folder Große, bag die Sage ben Raufleuten eines Stadtviertels 20 Millionen Becchis ni gab, und von einem einzigen Burger bem Staate 200,000 vermacht murden; um das Jahr 1480. follen 7 Millionen im Schatz gelegen haben. 40,000 Einwohner gablte Ragufa; Die prachtigften Bauten erbos ben fich: 200 Schiffe führten ben Sandel, eine gange Strafe ju Rlorens murbe nach ben Ragufern genannt. Im Mittelmeer mar Genua, im innern Lande Sopbia bas Sandelscentrum. Nicht nur maren bie fervifchen Gruben, die fie gepachtet hatten, febr ergiebig; fie brachten ben vielfastenden Glawen bas Del, fie trieben ausschließlichen Salzbandel mit ihnen. Bas mehr ift, fie maren von bem bafelichen Concilium zu bem Sandel mit ben Unglaubigen, burch ihren Bertrag mit den Zurken bagu privilegirt, eine Freiftatte ber Bertriebenen ju fenn. Diefes magten fie ju behaupten, ale Morad II. fie ju gerftoren brobte, wenn fie Georgen Brantowich nicht liefern. Da fprach ber eble Dimane: peollte ich die Stadt gerftbren, die fo treu pauf ihr Bort balt ?" Die Romnene, die Palaologe, bie Lasfaris, die Rale, und viele aus bem unterjochten Baterland fluchtige, gelehrte Griechen fanden bier Gastfreiheit, Gelb. und Schiffe, Die fie nach Stalien brachten. Man hielt immer viel auf bas Stubium ber Alten: Diefes, urtheilt gr. A., habe ben

Ernft und die Rraft erbalten, woburch bie Stadt ein Damm gegen bie Barbarei geblieben ift. Als die turfifche Uebermacht (welde nicht blog phyfifch, fondern auch Beiftesuber= legenbeit mar), die Konigreiche ber Servier und Bosnier untermarf, als der Eroberer Mobammed nicht weniger als bas gange Gebiet forberte, und in ben barten Rampfen ber Benetianer, und als im Occident alles neu mard, litt Raquia bas Unvermeibliche; boch Freiheit und Berrichaft und die großen Privilegien im turfifchen Reich blieben. In ber Noth megen bes Bundniffes zu Cambran murde Benedig durch biefe Stadt perproviantirt. Ragufeer brachten die aus Spanien vertriebenen Mauren in ibre Deimath binuber. Beffere Tuchmacherei lernte Krants reich von ibren Deiftern. Der Unternehmungegeift erftredte fich in die neue Belt. Aber Rarl V. und Vbilipo II. die in ungludlichen Rriegen miber Ufrifa bie Gefälligfeit von Ragufa migbrauchten, brachten, bie Stadt in Gefahr und ihre Seemacht in folches Un= alad. baf fie von biefen Schlagen fich nie gang erhob. Die Geschichte wird an Thaten unfruchtbar: Sittena gemalbe entschabigen. Es ift beimelnb und lieblich ju feben, wie viel Frobes und humanes, von alter Urt, melde icone Cultur bei fo antifer Ginfalt, auf biefer außerften Grange west = europaischer Sitte jum Theil bis auf uns noch besteht.

Wie klug und fest man sich benahm, als Lagosta venetianisch werden wollte (1602.), ist lebrreich zu les fen. Ergreifend aber, wie nach vieltägigem bumpfem Gemurmel des Meers, Morgens an dem 4. April bes 1667. Sahre, ba eben ber große Rath fich versame melte, bei ftillem, bellem Better, ploblich ein Stoff bie Relfen vom Geburge gesprengt, im Safen alle Schiffe an einander geworfen, und die gange Stadt Ragusa aus ihren Grundfesten gehoben. Gin Raftell brach zweimal aus, fuhr zweimal wieber in einanber. Die Schule fiel ein, mehrere Tage fcbrieen bie Rnaben aus ben Ruinen bervor. Da unterlag bem einfturgenden Pallafte Simon Ghetalbi, ber Stadt Saupt, beinahe ber gange Senat und ber große Rath. Dieser Augenblick brachte gangen Geschlechtern, 5000 Menschen, den Tod. Aus den Trummern fuhr bie Klamme auf, weit und breit verzehrend. Rauberborben famen, 27 Tage mutheten Seeffurme. Sart benutte Benedig, barbarifch Rara Muftapha bas Unglud: in ber falichen hoffnung, bag nach bem Untergang ber Stadt die Ragufeer vergeffen murben, bas bas Baterland in den Mannern ift.

Bie wird Marino Caboga (in Bahrheit ber zweite Stifter) hier taum erwähnt! warum die Burger bie Maagregeln, die Ereigniffe nicht mennen, wodurch ber Staat neu entftand! Bas walteten da fur, des Sessichichtschreibers nicht wurdige Rudfichten?

Der Inhalt des zweiten Theils dieses Berts ift weniger bekannt, aber fast burchaus reiner Gewinn für bie Literaturgeschichte. Schon aus ber allgemeinen Darftellung wird foldes flar werden. Diefer zweite Theil, in eben fo vielen Abtheilungen, jede von die= fer in eben fo viel Buchern, umfaßt bas Literaturmes fen biefer merkwurdigen Republif; fo bag bis G. 02 bon ibren Geschichtschreibern , Antiquaren , Biogra= pben, Aerzten, Mathematikern, Philosophen und Theologen, bis 214 von ihren juriftischen Schriftstel= Iern, beren einige uber politische Sachen etwas binter= laffen, ben Dichtern und Rednern, folchen, bie über bas Rriegswesen geschrieben, endlich von den Runfts Iern gehandelt wird. Rach diefem geschieht ber Uebers gang auf die flamische Literatur, somobl zu Raguia. als in einigen benachbarten Stabten und Landern, mo benn bie G. 260 von den flamischen Dichtern übers baupt, nachmals von besondern Urten, dem Belden. gebichte, ben icherzhaften Liebern, ihren Jonllen, bem Theater, ben Nationalgefangen und Ueberfetzungen bas Auffindbare beigebracht wird. Man erkennt überall ben fleißigen Forscher, die Ordnung ift gut, die Schreibart eber trocken; und fallt fie bie und ba in bas Entomiastische, so geschieht es felten, und meift weil ber Berfaffer, von Mannern fprechend, welche auswarts nicht immer geborig betrachtet merben, fein Gefahl ibrer Berdienfte lebhaft ausbruden mochte. Es

ift feine Auswahl, wir baben eine vollständige Bibliotheca Ragusea. Diefes laft voraus errathen, baf ber unbedeutenden Schriftstellern, besonders im religibs fen Rache, eine nicht geringe Babl mit aufgeführt ift, ein unvermeidliches Uebel, wenn man einmal irgends wo alles beifammen baben will. Dem ohngeachtet ift bas Intereffe bes Berts mannichfaltig, und bes que ten Rorns weit mehr, als ber Spreu. Einmal find ber burch fich merkwurdigen Manner viele: ber raque feische Geift mar febr fruchtbar. Wie viele Senatoren maren zugleich in ! Geschaften groß (ober mas fehlte, um Regulus zu fenn, dem Nicolo Bona und Marino Gogge, die aus einem ichredlichen Rerter bei ben Turfen ben Senat beschworen, fie barin fterben ju laffen, benn bas werde beilfamen Gindruck machen, und Ragufa retten!) und, eben biefelben in Literaturfachen fo eifrig, als lebten fie nur ben Mufen! Alebann wie viele Manner von unerfannter Emineng: fo wie Marino Chetaldi; bon bem unbegreiflich ift, wie ihn Montucla bat übergeben tonnen (querft lehrte er die Unwendung ber Algeber auf die Geometrie. Aber es ift an ihm erfullt worden, mas er ju fagen pflegte: Malo scire, quam nosci Er mar ein ebler, trefflicher Charafter); andere von berühmtem Namen. bie Baglivi, Boscowich, Zamagna, Cunich, Stan (von welchem Geschlecht auch ber im Bafeler Concilium beruhmte Carbinal von Ragufa geme

fen). Die Lebensumftande find ausführlicher erzählt und manchmal recht merkwurdig; man fieht, wie der eine und andere fich emporarbeiten mugen, freilich auch, wie begunftigend Rom und die Dierarchie vielen war, bei andern, wie bas freie fune Streben, bas vaterlandische Sitte mar, geholfen, und wenn auch bie Strenge ber Dbrigfeit oft weit gieng, ber felbits standige Charafter ebler Kreunde fie emporpielt und entichabiate. Da treten auch unerwartete Muslander in die Reiben : flawische Rurften, Die Bibliotheten verebren : Romnene, vom Raiferstamm ; jener vielerfahrne Sigismund Malatesta; jener Goderini, ber Florentis ner milberer Cato; ber gelehrte Jude Rlavio von Evos ra. Oft bat ber Berfaffer fich nicht mit bloger Titels notig begnugt, fondern, jumal aus den Dichtern, biefe und jene Probe geliefert. Auf diese Beise lernen wir ben (poch lebenden) Senator Siugno Refti (um bes bekannten Kerrich jest nicht zu ermabnen) als einen gludlichen Berfaffer boragischer Epifteln und anderer lateinischen Dichtungen fennen. Es ift uberbanpt nicht leicht ein Ort in der literarischen Belt, wo lateinische Dusen einen noch fo guten Sit, wie in Ragnia, behaupten. Ginige biefer Manner, verbienten and biffeits ber Alven gelefen zu merben: Bicengo Detrovich unter andern (geft. 1754.), Ganger Der Turfenfriege Eugen's (S. 148. ff.). Doch eben fo reichlich und feltener ift bie Merndte, mo ber Ber-

faffer auf die flamifche Literatur, Die Geifteswerke eis nes von Ragusa bis weit in Uffen in fechzig Bolfer fich verbreitenden Menschenftammes, tommt, beffen Sprache in Bosnien und auf Montenegro naturlich am reinften fenn fann. Doch merben Sonntags in Dorfern und Stadten die alten Lieder ber Belden und Ronige, wie Bruder Undreas Cadcich Mioffich von Matarota fie gesammelt, por ber erftaunenben Menge gelesen; viele find im Gebachtnig' ber Birten und Rrieger. Das find bie ichredlich tragifchen Popjevte, bergleichen biefes poetische Bolf immer noch bichtet; es bat auch feine Saginte, wo mit ber rauben Mann= beit oft anacreontische Reinheit fich paart, (wir berufen une auf Ignagio Giorgi's, nur etwas gu langes, Gebichtchen über ein Johannismarmchen. S. 296 ff.). Doch bergleichen Stude burften wohl alle aus neuer Zeit feyn: uns scheinen die Gnomen (Piesne) S. 292 nachft bem Belbengefange bas altefte. batten wohl gewunscht, aus Br. Andreas von lettes rem noch ein paar Probstude ju feben. Gines, bas einen guten Begriff erwedt, findet fich mit einer itas lischen Uebersetzung S. 259. "Stephan's, bes Doge "Sohn, unglucklicher Brautführer." Ausführlicher werben ein paar neuere flamische Epopben bebanbelt. Der vorzüglichfte epische Ganger Illyriens ift Johann Frang Gondola, Gultan Diman (+1622.) fein Seld, und ber Gegenftand aus bem Rrieg, ben ber-

felbe mit ben Polen geführt. Wer wird griechische Bollenbung erwarten! Aber nicht ohne poetisches Berbienst erscheint er in den S. 265 - 271 angeführten Stellen. Und hat Palmotta, nicht zwar einer ber erften flawischen Dichter, noch mehr angezogen. Er , ein Mann, welcher in Staatsgeschaften viel und nublich gebient, erlebte ben Tag bes graufen Erdbebens, woburch bie Daterstadt fo gang, wie faum je eine ans bere, verfiel; er wird unter ben eblen genannt, melde nicht verzweifelten, und in ber unsaglichen Arbeit, wo man Tag und Nacht mit Berftellung nicht nur ber Mauer, fondern der Gefete, und mit Bertheidis mung nicht nur wiber bie morlatische Raubsucht, fons bern auch wiber bie Barbarei bes Grofmeffire und benetianischer Lift es ju thun batte, fang er benfelbeit lesten fürchterlichen Tag, mo

Ecco all' improviso con orrendo
Fragor, con spaventevole mugito
Fin tla' cardini suoi scossa la terra
Trema e traballa.......

Tutto vacilla e crolla, e indarno cerchi
Più Ragusa in Ragusa...
Li sacri tempi e li palazzi àugusti
Che per l'alte colonne, e spaziose'
Marmoree loggie in pria cotanta parte
Colle fronti sublime e larghe spalle
Îngombravan del ciel, ora atterrati
Bon d'illustri rovine orrida scena.

Das ist im slawischen alles weit furzer und vortrefflich gesagt. Wenn unter diese Nationen, wie billig zu wünschen ist, literarische humanistrende Bildung gesbracht werden, zu dem Ende aber die ganze Kraft und der Reichthum ihrer Sprache erforscht werden solls so sind die Gegenden, wovon hier gehandelt wird, und Hrn. Appendini's Notizen des genauesten Stusdiums würdig.

Da ist eine unerwartete Mannichfaltigkeit, da ist vasterländische Unverdorbenheit, je tiefer man in Albasnien, je traulicher man in die Hutten der montenegrisnischen Hirten eindringt. Nicht was wir Humanität nennen, und oft mit Verweichlichung verwechseln, aber die Natur eines Bolks sinden wir, welches gegen das Geschenk humaner Veredlung und manches aus dere geben kann, besonders herausstimmende Empfinsbungen für Nationalität und Land, welche bei uns nicht weiter heimisch zu seyn scheinen.

Im übrigen find ben fleißigen Mann in ber langen Arbeit einige wenige Fehler entgangen, die er leicht verbessern mag. Gleich im ersten Artikel stimmen im Leben bes (guten) Geschichtschreibers Cervario Tuberone die chronologischen Angaben mit der Summe seis ner Tage nicht überein, und S. 45 ist es auch so mit den Jahren des Ghetaldi, S. 66 f. mit denen des Nicolo Gozze. Wir wollen, da er die Quelle nicht näher angiebt, auch nicht widersprechen, daß

ber berühmte Klacins aus bem ragufeischen Orte Gionchetto mar (G. g.); boch hatte es genauer bewiefen werben follen, ba fonft Unbreas Rlach von Als bona in Illyrien fur feinen Bater gehalten murde. Der Cardinal von Ragusa war nie Bischof zu Strasbura (160), und nicht Aleffandro Farnese führte die Belagerung von Oftende (191). S. 197 f. ift Mats teo's Giorgi's Leben nicht genau erzählt; feine Geicafte ju Ravenna find vor der Schlacht bei Chiogga gethan worden und gewiß hat nicht 1314, ber Genat von Ragusa mit Ladislaus von Napoli tractirt; er war erft neun Sahr alt, und fein Bater regierte. Sonderbar, daß ber Dichter ber Dimanibe ben polnis ichen Ronig immer Bladistaf nennt; wo er boch Giamund hieß. S. 302 außert der Berfaffer einen Bunfch, ben in Teutschland aufgebrachten lateinischen Inven febr entgegen : er murbe fur ungemein ersprieglich balten, wenn die balmatischen und illprischen Clawen ihre lateinische mit glagolitischer Schrift vertauschen wollten. Sein Grund ift, weil die großern Abtheilungen biefes Bolterftammes fich berfelben bebienen. mochte man allerdings munichen, burch Gleichstellung mit westeuropaischer Schrift bie Berbreitung dieser Lis. teratur erleichtert zu schen : aber wie maren die Ruffen baju ju bringen! Endlich, wer recht will, vermag auch mehrere Alphabete ju lernen.

Es ift ursprungliche Rraft in diefen Tollern, es

ist etwas Anziehendes in der mannichfaltigen Dabe der Raguseer, für ihren Staat, für ihr Durchkommen; die vielen durch lateinische Poesse verewigten Landsitze, Quellen, Ufer, Berghoben, geben dem ohnehin rosmantischen Boden etwas Classisches; überhaupt wie viel Leben in einem selbstiftandigen, auch kleinen Staat; wo jeder durch sich etwas ist!

## 584

Magusa, bei Martechini: De vetustate et praestantia linguae Illyricae ejusque necessitate ad populorum origines investigandas. Dissertatio, quam Franc. Maria Appendini, è scholis piis, lexico Illyrico (bes Gioch. Stulli) praemiserat. 1806. 99 ©. in 8.

Der Eifer bes Berfaffers für Begründung einer flas wischen Literatur ift bereits bekannt; bereits wiffen wir, baß er Illyrien als die Gegend betrachtet, wo es am reinsten und wohllautendsten gesprochen wird. Bei ber bedauernswerthen Berschiedenheit ber Alphastet, worin biese Sprache geschrieben wird, scheinen

auch, nach feiner Behauptung, unverkennbare Borguge bem glagolitischen ju geboren. Bir fonnen bie Bemerkung nicht unterbruden, wie weislich ber Erfinder das Behalten beffelben erleichtert babe. Es ift ein Spruch: As Buk Vid Glagoglie Dobro Zest Divito Zelo (weiches s) Zimglje (sischenbes s) I Kako Ljudi Mislih Nass On Pokoj Riz Slawo Iwardo: 3d Gott Vit rebe; es ift gut, von Fruch. ten der Erbe leben, und gefinnt fenn wie Manner: bas ift Rube; bas fprecht aus fart. Diese fo einfache, ale reiche Sprache, beren Spur Gr. Appendini in allen andern ibm befanns ten Mundarten gefunden, balt er fur bie allgemeine ber Sapetiden. Mus berfelben erlautert er mit Gelebra famteit und Bis eine Menge geographischer und bis ftorischer Namen und viele bis auf und erhaltene Borte ber Thracier und anderer ungriechischer Nationen. hier kommt viel auf eine schwer beantwortliche Krage an : find biefe und jene Borter urslamisch, oder auf ben immermabrenden Wanderungen angenommen? viel ift nun teutsch und jedem verständlich, bas zu Detfried's Zeit wohl niemand ahnete? Bei bem gange lichen Mangel schriftlicher Denkmale, bei ber Dunkels beit, welche die Geographie der ersten Site und die meiften Banderungen deckt, ift fcmerer zu entscheis ben, ale man glaubt, mas ber Glame gab und empfieng. Bir find übrigens allerdings ber Meinung,

baf bei biefen ungebildeten, vielfaltig unvermischten Stammen eine febr betrachtliche Menge Borter fich aus bem erften Sprachichat erhalten mochte. Daburch wird bas flawische Sprachstudium febr merkwardig, daß manche Urbedeutung wohl noch ba vergraben liegt, und hieraus neues Licht über bie allgemeinen Borftellungen ber alten Belt verbreitet merben fann. Mus der Bufammenfebung ber Refultate fo patriotischer, als mabrhaft gelehrter Forscher ift irgend ein großes factum, Schluffel zu Dielem in ber Uniperfalbistorie zu ermarten. Der eiferne Rleif und bie mannichfaltige Gelehrsamkeit bes Berfaffers verbient feiner Abbandlung fowohl, als bem Stullischen Borterbuch die forgfaltige Prufung fachtundiger (nicht megmerfender, nicht absprechender) Manner, und wir wunschen auch zu bem Ende recht febr bie Ericheis nung feines Varro Illyricus (S. 46), eines gewiß porzuglichen Werkes.

Venedig, bei Zatta: Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi Venetiani poco noti. Da Don Jacopo Morelli, neglo consigliere di S. M. R. A. — 1803. 90 unb XIV S. in 4.

Rei Unlaft ber Berbeirathung bes Grafen Leonarbo Manino mit ber Grafin Foscarina Giovanelli lobe Dr. Abbt Morelli freilich bas Maninische Saus, in welchem feit mehr als zwei Sahrhunderten Biffenichaften und Runfte geehrt und ihre Denkmaler gefammelt wurden, gebt auch in andere Berbienfte ein, und berahrt bas (an biefem Ort etwas belicate) Gu= jet bes letten venetianischen Doge: aber bann vergift er ben Unlag ber Schrift, um gang ihrem Begenstande eigen zu fenn. Der ehrmurbige Doge Marco Roscarini ift in Befchreibung ber venetia: nischen Literatur, eben mo er von den Reisebeschreibern bandeln wollte, unterbrochen worden, er hatte viel Dazu gefammelt, aber nur Bruchftude ausgegrbeitet. Er gab feinem Bert, wie feinen Staatereden, die außerfte Reile; auf lange Dauer bei ber Nachwelt begierig, bielt er billig eine Lebensperiode faum fur groß

genng, etwas der Unfterblichkeit Burdiges hervorzubringen. Diesem Abgang wird in Ansehung funf wichtiger Manner bier abgeholfen.

Paul Trevifano (geb. 1452., ftarb nach 1505.) hat nach ber Levante viele Reisen mit gelehrter Aufmerkfamkeit gethan und 1483. befchrieben, aber nies mand weiß, wo das Buch bingefommen ift. biefem Grunde macht Br. Morelli aufmerkfam. Uns terrichtender ift Johann Bembo's Artifel (geb. 1473., ft. part 1536.). Diefer gelehrte, aber fur bas Fortkommen in der Republik zu berbe Dann bat im Alter feine Schickfale und gelehrte Beobachtungen felbft beschrieben; es bat fich auch vor nicht langem eine unbefannt gebliebene Sammlung von Inschriften gefunden, welche von ihm ift. Seine Reisenachrichten über Spratus, Karthago, Saguntum, find von 1502. und nicht obne Intereffe. Im übrigen bricht allente halben ber Unwille wiber fein Zeitalter burch. wurde bas Opfer feines Gifers; die ju argerlich ftrenge Strafe, welche er feinem Cancelliere anthat, weil er feine Tochter zweimal geschwängert, brachte ibn um alle Popularitat. Als Menfch weniger, weit mehr bingegen als Beobachter intereffirt Pellegrino Brocardi (1577.), burch feine Beschreibung von Unterägppten. Wenige Bemerfungen werben geigen, daß, mas biefe taum bekannten Manner (man weiß von Brocardi nichts, als bag er von Benedig mar).

an berfelben Beit faben, anch jest nicht gu verachten ift. Bir übergeben, wie gut Br. Alexandria beschreibt, (noch etwas meniger war fie bamals gefunten,) und Die iconen Beschreibungen ber Eroffnung bes Dils canals zu Rairo und bes fiebenzebnftundigen Auszugs ber nach Metta gebenden Raravane. Beibe Reierlich-Teiten find nicht leicht anderswo zugleich fo furz und fe gut geschildert. Er mar in ben Tobtengruften von Sathara, beschreibt ben Balfamitrauch ju Matarea, beffer noch ben Caffigbaum, berichtet von Bugen ber Bogel und ichilbert die Wunder ju Gigeb. Bei die= fem Anlag wird nicht nur ber Vatriarch Marco Gris mani als einer ber erften Europaer angeführt, ber (1535.) die Pyramiden maß, fondern auch Pigefetta's (1576.) und Pilarino's (g. 1648. , ft. 1718.) Beobachtung, daß weder die Pyramiden, noch der Sphinz Berte fepen, bie man g. B. bem Colifaum vergleichen Bonte, indem die Menichen fie nicht gegrundet, fondern den vorbandenen Rele nur gu biefer Korm gehöhlt und gehauen. Dlefe, wie man weiß, and von andern aufgestellte Thefe durfte, bei ge nauer Prufung, vielleicht auf die großte, und auf einige, mohl nicht auf alle, Pyramiden paffend erfunden werden. Im übrigen erklart Dilarino ben Sphing fur ein Bild ber Aruchtbarkeit Megpytens gur Beit, wenn die Sonne im Lowen und in der Jungfrau Rebt. (Beilaufig werbe biefer Cephalonier ber Ehre



nicht beraubt, vor ber Laby Montagne, die Ginims pfung ber Poden ju Constantinopel beobachtet (1701.) und in einer Druckschrift (1714) in Stalien befannt gemacht zu baben). 2m ausführlichften excerpirt Sr. Morelli die, eines vollständigen Abdrucks murdige, Reife bes Um brogio Bembo (G. 50 - 80). Dies fer edle Jungling (geb. 1652., reiset 1674. f., ft. 1705)., ber zu Sefahan Chardin begegnete, bat nicht nun ben boben Bau bei Iftatbar mit ungemeiner Rlarbeit beschrieben, fondern die Alterthumer von Ratibi Ruftam, bei Rirmanichab, im Biffutun, febr genau abzeichnen laffen. (Denn ihm folgte ber brave Grelot, der bei bem taufmannischen Chardin es nicht langer aushalten fonnte). Benau mas er fab, ohne hinzudichtung, schildert Bembo, fo wie Niebubr; man fieht mit ibm; die Gelehrten mogen es Nicht ohne Critif meldet er bie Bolfsfagen: benten. " die Verfer finden in allem Ruftam: aber biefer "Mame bezeichnet bie gange alte Belbengeit." Im übrigen bielt er Die Riguren zu Rirmanichab fur Sbabur, Chosru und Shirja (andere, bie erfte fur Berhad; ober bie beiden Manner fur Chabur und Babe ram. IV. ). Durch Migverstand hielt er die dortigen Aufschriften far coftisch (fo ichreibt er); bie uns wiffenden Rubrer mochten bie fufische fur die alteste veralterte Schrift balten. Der lette gelehrte Reifenbe, beffen mit einiger Musführlichteit gedacht wird (S. 80 -

28), ift ber von Spon und Bheler gerühmte Mebaillenfreund, Johann Unton Soberini (geb. 1640., ft. 1691.).

In biefer Schrift hat Morelli an Reichhaltigkeit feiner Auszuge mit Photius gewetteifert. (Moge er viele Nachahmer weden!) In der folgenden hatte er einen auch fehr nublichen, critischern Gesichtspunct,

## 6o.

Bassano, bei Remondi: Jacobi Morelli,
D. Marci Venetiarum bibliothecae custodis, bibliotheca manuscripta graeca et latina. 1802. 499 S. gr. g.

Pierhundert zwei und funfzig griechische, eine gerins gere Zahl lateinischer Handschriften werden, jene bis S. 320, diese bis zu Ende des Buchs recensirt. Joi we, aus der Bibliothet des Cardinals von Nicaa, Bestarion, mit Hinsicht auf den im I. 1740, herauss gegebenen Katalog; so daß, wo es, ohne unverständs lich zu werden, möglich war, nichts wederholt, wohl wer viel Vergessenes erganzt, vieles weit eritischer bes handelt, besonders aber die seitherige, mehr oder wes wiger erschopfende Benntung bieser Handschriften ges nau angezeigt wird (wobei die außerordentliche Kenntsniß des Hrn. Morelli von in Teutschland und in Norsben unternommenen Arbeiten mit Ruhm erwähnt zu werden verdient). Diese, die lateinischen Sodices, werden genauer beschrieben. Es hat nemlich der Berfasser sich nicht an die gehalten, welche bei dem letzen Unglück auf der Marcusbibliothek geblieben sind, sondern auch viele nun abwesende, ausgewanderte Handschriften, seinen vormals gemachten Auszügen gemäß, und (was auch löblich ist) mit Unterdrückung feines Gesühls über das Geschehene, beschrieben, dann aber, besonders die lateinischen, aus seiner eigenen und aus der Sammlung des parmesanischen Biblivstheats, Hrn. Canonici, beigefügt.

Mie war überflüßiger, von der Zwedmäßigkeit sols cher Arbeit zu reden, als in einem Zeitalter, welches in wenigen Jahren so viele diffentliche und Privatbis bliotheken — wie soll man sagen? — militärisch bet handelt sah. Diese Ersahrung, deren Ernenerung tage lich zu besorgen ist, wecke den Eiser aller Bestiger und Eustoden von Manuscripten, dem Beispiel dieses gen lehrten Greises zu folgen: theils um den Borwurf abzulehnen, es sei ihnen recht geschehen, weil sie die Codices, wie Perschnittene ein türkisches Jarem, verswahrt; theils, weil was einmal diffentlich beschrieben ist, immer nicht ganz verloren geht, und wenn es verschileppt wird, eher aufzuspüten ist. Uns bleibt übrig,

naher zu zeigen, was bieses Buch Borzügliches hat, und wie es zu benuten ware. Unangezeigt bleibe boch nicht, baß ber Berfasser von Kaiser Franz II. mit bem Rathstitel und einer nicht unbeträchtlichen Gehaltvers mehrung erfreut worden.

Bei einem Berzeichniß von Manuscripten fann die erfte Frage feine andere senn, als welche Berbefferuns gen der bekannten Bucher, welche der herausgabe ober bes Excerpirens wurdige fie enthalten?

Buerft recenfirt Br. Morelli mehrere Sanbichriften ber LXX, mit critischem Urtheil fie begleitend. Er widers fpricht Brn. Gichborn in bem Urtheil über ben 7ten Cober, nach bes Rec. Meinung, nicht ohne Grund, außer infofern ber Befichtspunct verschieden ift, aus bem beibe Gelehrte ben Cober betrachteten, Allerdings enthalt er eine erft in ben mittlern Zeiten und bon einem Chriften verfaßte Ueberfetung; aber ba fie aus Berft genauift, und ihr Berfaffer ber griechischen Sprathe ausnehmend fundig mar; bient fie, wie ein bebraifcher Coder von gleich bobem (feltenen) Alterthum. Der Artitel von biblifchen Sandichriften ift aberbaupt burch ein characteriftisches Bariantenpers zeichniß intereffant. Go Cober 7, 10, 11, 13; obs icon offenbar viele Bufate aus andern Schriftstellern genommen worden, und überhaupt ohne rabbinischen Aberglauben (es war eine lebende Sprache und man batte bie überspannten Ibeen vom Ranon burchaus

noch nicht) manches nur gur Erbauung beigeschrieben Um aber alle Berausgeber alter Schriften in Die Kenntniß ber Varianten ju feten, welche bier vor= fommen, fiebe Cod. 125 (ber griechischen) bie ju bem guten Epiphanius; C.193 ju Sieroflesin Duth.; C. 251 ju Arrian; 265 ju Aristoteles de mundo (welches Buch ber Berichtigung viel bedarf) und bem (zu vernachläßigten) Traumbuch Artemibor's; 274, zu Theophraft; 306, zu Proclus in Euclidem; 324, Nigidii Figuli Donnerbuch; 334, Theodorus Lector; 389, herodian; Bofimus; die ju Dio Cassius, welche wichtig find, ermabnt Rec, nicht, weil fie nicht nur ihrer Betrachtlichkeit wegen besonders erschienen, fonbern ju Paris in bem Formate bes Reimarifchen Dio ebirt worden find. hingegen empfehlen wir Cod. 406 mes gen ber orphischen Somnen; 415 Ifofrates; 433 und 434 Syrianus in Hermogenem; 444 für bes Eratoftbenes Ratafterismen, und Sarpocration: 451 Obotius: 452 Macarii Chrysocephali Unthologie. Bierauf unter ben lateinischen . Sanbichriften (ale bie feine Nummern haben) 6.324 Refearten zu Cenforinus; G. 327, 340: prachtis ge, überhaupt gute Danbichriften bes (bei weitem noch nicht erschöpften) Martianus Capella; S. 344 bis 59 mertwurdige Lesarten ju Vegetius S. 361; ju Palladius vom Landbau; 365 - 8 au bem von Mus

ratori berausgegebenen Lobgebicht auf ben erften Berengar; 395 gu Eginhard (nicht uninstereffant).

In ber anbern oben angezeigten Begiebung ift vieles mehr oder minder merkwurdig. Bir gablen gu lettern die Rotig ber Blumenlese (Iwra) bes guten Michael Apoftolius. Wichtiger ift S. 170 The= on's Aftronomie und nachmals bas Berf Georg's Chrnfococcas. Jene, megen ber vielen, ju Befcichte ber Biffenichaft unentbehrlichen, Auszuge aus altern Buchern; biefes, weil ber Berfaffer ( 1346. ) . pon Manuel bem Trapezuntiner gebort, mas aus altgriechischer Wiffenschaft von ben Verlern aufgefaft worden. Es ift bie Marcusbibliothet, wenn auch nur wegen biefer handichriften , bes Befuchs gelehrter Mfronom en wohl wurdig. Die Frangofen scheinen auf Ptolemans gesehen zu baben; diese andern entglengen ihnen. S. 225. werben bie Unterschriften bes Micanifchen Conciliums zuerft vollftanbig beigebracht: fie geben allerhand Notizen über die Geographie des vierten Sahrhunderte. Da fommt u. a. ein Geverus als Bifchof ju Coboma bor, beffen Gis Arabien beigezählt wird. Jedermann weiß, daß in dem afs phaltitischen See Trummer erscheinen, die unmöglich fo alt als Loth fenn tonnen ; fo burfte auch nach bem Gewitter, welches bie Pechquellen um Gobom entgunbete und ben unterirbischen Brand veranlagte, mos

burch bie Stabte einfinten mußten, in Beiten große. rer. Cultur ein Sobom fortgebauert haben, welches in einem unbekannten Jahrhundert eine Berbreitung ber Alphaltpfube fortrift. Es ift zu glauben, baff, menn bas, Dieselbe jahrlich bedeckende, Dech nicht abgezogen, fondern wie in ber Urzeit bem Bilbungsgange ber Natur überlaffen murbe, ein eben fo fruchtbares Erd. reich, wie bor Abraham, über bem tobten Deer eine abnliche Rrufte bilden murde, die, fo wie die vorige, burch ein Naturereigniß abermals finten tonnte. Eben wie es mbalich mare, baf ein Theil von Paris in die Steinbruche falle. G. 333 fommt über bas Bablenwefen manches Merkwurdige vor. Bir verweils ten gern bei bem Cober bes Brn. Canonici, welcher S. 371 recenfirt wird. Er enthalt einen Text ber von dem erften Theodosius im 3. (393.) verordneten romifchen Geopraphie, beren Darftellung bie ju Bien befindliche, von Schenb berausgegebene, fogenannte Deutingerische Rarte ift. Die ul, Monch zu Befenbam , in England, wohin , wie es fcheint, in ben außerften Beiten bes Reichs manches gefommen fenn mag, fcbrieb aus biefem Text um bas Sabr 685. ein geographisches Werk, welches über Die entferntern Lande gegen Mitternacht vieles enthalt, mas bem Theodofius nicht batte einberichtet werden tonnen. Subfon's Geographi minores find fo febr felten geworben, bag, Bufalle ausgenommen, ein

Privatgelehrter sie kaum kaufen kann. Wie sehr mare eine neue Ausgabe zu munschen, ber, um ben Uebers gang zu machen, dieser Dicul und für das neunte Jahrhundert Ohthers periplus angehängt murde. Wit einem fünften, auch sechsten Bande mare so ein Hudson leicht zu vermehren. Wie wenn Abulfeda, ben wir jetzt von Reiske (bei Busching), Mischaelis und Köhler zusammenbetteln, Einen Theil vollständig ausmachte? Für so ein Buch wurde in ganz Europa vielleicht nicht schneller, aber besto gea wißerer Abgang senn. Der Rec. selbst hat über biese Materien eine Menge Ideen und Excerpte; es ware eine wahrhaft interessante Unternehmung.

S. 267 in Ansehung des Mich ael Glykas hat Hr. Morelli einen kleinen Mißgriff begangen, der aber wohl nur Drucksehler ist (unter welchem Unsglud dieses Buch vielfältig leidet): wenn dieses Mischael Constantin Palaologe, der Sohn des alten Ansbronit's, war, so gehört er nicht in das XV., sons dern in das Ende des XIII. Jahrhunderts. Dieses giebt ihm auch sein Styl. Merkwürdig ist, was von der 387sten Seite an über die Notitia imperii und aber den Speirischen Coder, wovon sie ersprünglich entznommen wurde, gesagt wird. So ist S. 398 des Rinius botanisches Werk der Betrachtung wohl werth; aber bei einer A. L. 3. darf ein Recensent bald nichts anderes angeben, als womit sich der bald hundertiats

rige, übelbbrige Fontenelle begnügte: die Rubriten ber Cavitel. Wir murben bei manchem fonft gern ver= weilen. Johann Krang Poggio ichilbert den erften Ginfall der Frangofen in Stalien : exercitus ferus et indomilus cuncta, more plus quam barbarico, militari libidini saevitiaeque exponebat; pervetus illis mos, obvia rapiendi; superbia ac levitas dominatur; inimicorum, amicorum nulla discretio; sacrariis nequaquam parcebant, dispositis juxta altaria equorum praesepibus. Aber bajunfal fuere Italicum robur experti. Aus M. Antonii Flaminii sylva annotationum, einem immer angenehmen, und nach bas maliger Zeit wichtigen Wert, wird S. 427 Berichiedenes geliefert. Bei ibm und vielen andern in berfelben Deriode wieder aufblubenden Geschmads findet man bie plinias nische gezierte Manier. S. 430 von Meurfii Ues berarbeitung feiner über Enpern und Rhodos gefchries benen Bucher. Des Ottaviano Boni Gefchichte ber von 1603. bis 1606. in der Turfei verlebten Zeit fceint, nach ber Burbe und nach bem Geifte bes abgedruckten Unfangs, mit einem Auszug ihrer Fortfetung bis 1609. ber Ebition werth. Mehrere lateis nische Gedichte aus ben Zeiten wieder auflebender Als terthumstunde und Radrichten von den Berfaffern machen den Beschluß. Die lettern find vornehmlich über Lagarus Bonamicus mertmurbig; bon erftern murben wir Daul Manutii's Epiftel über ben Vorzug des literarischen vor dem Geschäftsleben auszeichenen (obschon die Grunde, welche er anführt, schwers lich jemand entscheiden werden. Sind wir nicht der Um stände Spiel?). Hr. Morelli wird die Albische Familie nächstens in einem eignen Werk beschreiben, worin bei so viel näher liegenden Quellen und laugiaheriger Farschung er auch Renouard wohl übertreffen dürste. Wir fanden auch in oben angezeigtem Werk von den Viag giatori den Namen des Edlen, dem der alte Aldus die Geldmittel für Errichtung der bestühmten Druckerei zu danken hatte: Franz, Sohn des Doge Marko, Nesse des Doge Augustin Barbadigo. Dier, wie zu Florenz, sanden die Wissenschaften an den Ersten im Staat ihre größten Beschüger.

6ŧ.

Bassano, bei Remondi. Johannis Cottae, Ligniacensis, carmina, recognita et aucta. 1802. 67 S. fl. 4.

Die neunzehnte Auflage, und in den letten 16 Jahren die dritte, eines in feinem 28. Jahre, vor beinahe brei Jahrhunderten (1511. ju Biterbo) verftorbenen Dichters, beffen übriggebliebene Werke wenige Blats ter fullen. - So tief liegt es in den Menschen, die vervollkymmnete Sprache, als die edelste Beurs kundung des Hauptvorzuges ihrer vorher blos thierisschen Ratur, über:alles zu schähen.

Unfern Catulle Baterlande, mit welchem Cotta bie arbfite Aebnlichkeit bat, war biefer zu Bonte Legs nang geboren : feineswegs ein leerer Tandler, fonbern er verbefferte mathematische Demonftrationen im Ptolemans, mar voll ber Griechen und Romer, und bes Reldherrn Alviano murbiger Freund, welcher im Unglud, nach ber Schlacht in ber Ghiera b'Abba, Rerfer, Mangel, alles, gleichmuthig mit ihm theilte. Gin burd ungemeinen Rleiß gebildetes Benie und mahr= baft edler Menich mar diefer, von gang gemeinen Eltern geborne, Cotta. Die in feinen Liedern herrichende Grazie bat etwas Untifes obne Unfpruch. Bu weichs lich icheinen fie, nach anderen, auch dem Recensenten. Es scheint aber, bag Cotta jede seiner Lagen so gang burchfühlte, als wenn er nur diefe tennte. Eben diefer liebliche Ganger, wo er feinen Freund lobt, wie er im Cabore

à Caesare barbaro (Max. I.)

Fessae tot annos imminentem

Ausoniae arcuerit ruinam;

wo er, getäuscht von eitler Hoffnung, Albiano nicht eber will fterben laffen,

Quam Gallos male foedifragos dimiserit Orco, Et quisquis vexat barbarus Italiam,

erhebt fich mit dem, fein Berg füllenden, Gegenstande, fo baß Julius Cafar Scaliger, bei aller Luft auch ibn gu tabeln, ihn boch mohl anredet:

Tu Latil Siren; ita cantu interficis omnes; Nam tua qui legit, scribere nemo potest.

Dank verdient also der venetianische Bibliothecarius, der berühmte Morelli, auch der, unter allen vollsskändigsten und richtigsten, Sammlung der Ueberbleibssel bieser Muse hülfreiche Hand geleistet zu haben. Bon ihm die Borrede, die nirgend so genaue Darstelslung der Lebensumstände, die Besorgung der schönen Ausgabe.

62.

Dr. Martin Luthers Denkmal, ober Beiträge zur Beurtheilung bes Unternehmens, ihm eines zu errichten, von der vaterlandisch literarischen Gefellschaft zu Mansfeld. Mit Luthers Bildniß. Halle, bei hemmerbe und Schwetsche. 82 Seiten in 8.

Non quia intercedendum putem imaginibus, quae marmore aut aere finguntur; mahr ift aber, bag ju unserer Bater Beit ein folches Denkmal weniger nothig war, weil die Berehrung des großen Mannes in ib. rem Bergen marmer lebte. In bem Reuer bes von ibm begonnenen Rampfes war, fo lange biefer bestand, ber Rubm bes Rubrere unantaftbar. Die Beit ift ges kommen, wo Menschen, die ohne Gefühl, als fur ben Augenblick, und ohne Rucksicht, als auf ben, etwa von bem größten Machthaber angestimmten, Ion, bas Beburfniß, ben Bang, ben Beift und Ginfluß berfelben alten Reformation uns aus ben Mugen ruden mochten. Mun man ihn verkennen will, ift Beit, Luthern, wie er mar, ehrenvoll gut erneuern. Die Bewegung über bas Denkmal bringt viele barauf, fich wieder naber

um ibn zu befummern. Es muß in bie Sinne fallend gemacht werben (auf bag ber Leichtfinn es im nachften Decennium nicht wieder vergeffe), daß die Bochften, Edelften und Beften diefen teutschen Mann fur ben balten, auf melden die Nation (um so viel anderes Rubmliche ift fie gekommen!) vor anderen ftolz zu fenn, Ursache bat. Gebr erfreulich ift, zu seben, mit melchem Beifall ber Gebante aufgenommen worden, wie theilnehmend ber Ronig von Preuffen, wie viele andere Rurften der durch fein belbenmuthiges Unternehmen feit nun bald breihundert Jahren in gesegneter Freiheit blubenden Bolfer den Fortgang begunftigen. Wenn nach folcher Probezeit ein Wert, burch die fortmabrende Beilfamkeit und ungablige Kruchte, Wolker zu einem Dentmal bes Stiftere aufforbert, wie gang anbere, als in einem Revolutionstaumel übereilte Statuen, bie bas nachfte Geschlecht, wo nicht in ben Strom schleppt, doch gleichgultig oder bohnisch fieht!

Bie viele Betrachtungen muß jenes erregen über ben Mann, welcher bleibt, weil er nicht sich, vergängliche Größe, sondern die Sache, die größte der Sachen, gesucht, und über das Werk, welches glückte und ift, darum, weil der feurige, ergreisende, fühne, unerschütterliche Geist nie weiter gieng, als den Mensichen gut ift. Nicht in finstere Irrgange an bodenlossen Tiefen, auf breite feste Bahn und Felsengrund führte der Mann. Indem er von aller launischen Willführ

geglaubter Unfehlbarkeit, und von dem unficheren Duntel der ungabligen Borichriften und Ueberlieferung freis fprach, behauptete er als einigen fichtbaren Mittels punct ber Chriftengemeinde bas althergebrachte Bud. beffen Deutung nach machsender Ginficht genauer merben, beffen Unfeben aber unangetaftet bleiben foll, fo lang, wie jeder Rlubb, fo biefe große moralifche Berbindung die Unerfennung eines Reglements bedarf. In allem verffandvoll und redlich, alles aus ber Luft Gegriffenen, Unhaltbaren, ber Ueberfpannungen, ber Ertreme Reind, verbient er, nicht nur in Stein ober Erg, fondern in einer auf das Beitbedurfnig berechnes ten Lebensbeschreibung ober Characteriftif unferm ungebundenen Zeitalter aufgefrischt zu werden. Bie Benigen ift Luther bekannt, wie er war; feine Raffunge. Fraft, feine Beiebeit!

Darum haben wir biefen Bericht, wie ber Gebanke entstand und Unterftugung erhielt, mit Ruhrung und vieler Zufriedenheit gelesen. Beiter enthalt diese Schrift Borschlage über des Denkmals Aufschrift und Form.

Bei der noch fortwährenden Rohigkeit unfere Bols fes, dem kein Aunstwerk zu ehrwürdig ift, um es nicht zu verunstalten, ist rathsam, Luthers Denkmal in eis ner Stadt aufzustellen. Er hat auch nicht in der Buste geprediget; sondern freute sich der Menschen und lehrte gern ihre Menge. Der natürlichste Platz wurde der senn, wo er vornehmlich wirkte, Bittenberg.

Benn andere Rudfichten Diefes nicht fowohl zulaffen : fo bat bas nachfte Recht Mansfelb. Dieber (dieses erzählt porliegende Schrift ) begaben fich von More (amifchen Gifenach und Salzungen) feine Eltern; ber Bater batte ba eine Robbutte, und mochte in zwei Defen Schiefern ichmelgen. Er wurde auch Rathmann ju Mansfeld. Roch zeigt man fein Saus. In ber Schule Diefer Stadt erhielt Luther feine allererfte Bilbung. Es ift Bufall, bag er zu Gieleben geboren mor-Dafelbft in ber Silofcapelle, ober in ber ben. Pfarrfirche (unfer Mord fordert Bebedung), burfte bas Dentmal am beften angebracht fenn. Ber will Mansfeld um die Bier beneiden ? Bon wie vielen gries dischen Stadten weiß Strabo nur die Ramen berubmter Burger? Daber wir jedem, auch nicht groffen, Ort die Ehre und Freude folder Auszeichnung nicht mifigbunen, und bedenten follen, bag por bespotischen Beltreichen eben bas Teutschland auszeichnet, nicht ausammengestopft in eine allverschlingenbe Stadt, fondern in allen Gegenden, wo auch taum eine Doftftrage bingeht , mertwurdia zu fenn.

In Unfehung ber Form icheinen die angegebenen meift allzugeziert und überladen, feiner Einfalt und Kraft nicht zusagend. Er, in etwas mehr als gewöhnslicher Große, möglichft abulich im Uebrigen; aber mit dem Geift, welcher in erhebenden Momenten fein Gesicht ausdrucksvoller machte, in der Gestalt, wie er

Į

bas Wort verkundigte, ohne Buch (er ehrte bas Buch. es war aber in ibm, und er fprach mar'igadian, mit priginellem Nachdruck), fo werbe er vorgestellt. er in einer Capelle, in einem Rirchenchor: fo falle bie eine Seitenwand ein Schrant, worin die Driginalausga. be jeder feiner Schriften (fie laffen fich gewiß finden) und ibre Sammlungen fteben: Die andere ein Tifch. auf bem die Bibel, die Augeburgische Confession und ein Buch liege, in bas jeber Reisende mit feinem Namen auch ein Wort von feinem Gefühl bei bem Unblick binschreiben moge. Da ber Tisch nicht so boch, wie der Schrant, fenn tann: fo merbe über bemfelben auf eis ner Tafel bas schönfte Lied gemalt, worin fich feine Seele ergoß: Ein' fefte Burg ift unfer Gott. Dasift Luther; wer wird ibn feben, obne fich gro-Ber und ftarter zu fublen!

Wir sind ganz gegen die hiemit zu verbindende wohlthatige Anstalt. Wo etwas Großes gut vollbracht werden soll, muß nur Ein Gedanke herrschen; Luthers Denkmal will und bezahlt die Nation; Schulen werden anderwarts (wie leicht unter der liberalen preußisschen Regierung!) ihre Fonds sinden. Wenn man zweierlei zugleich sucht: so wird gemeiniglich Einem Gegenstand für den andern Etwas abgeknickert. Wir sagen nicht, daß die Anstalt nicht senn soll; daß aber nun, ehe das Denkmal auf das solideste, schönste, ohne irgend eine Kostensparung, vollendet dasset, an ets

was Anderes gar nicht gedacht, und nicht davon ges sprochen werden soll. Was übrig bleibt, wird seine Berwendung aledann sinden; aledann auch wird Teutschland, im Bollgefühl des Dankes für die gute Besorgung und Bollendung und verordnete Wattung, nichts dawider haben, daß Kinder und Kinderlehrer an diesem Ort ihre Bildung erhalten.

## 63.

Neber Hohenspherg, Die altsächsische Feste. — Bon Johann Friedrich Möller, b. j., Prediger ju Elsen. Dort mund, 1804. 64 Seiten in 8.

So unmöglich ift, die Natur kennen zu lernen, ohne die genaueste Beobachtung ihrer kleinsten, kaum dem bewaffneten Auge sichtbaren Theile, so unmöglich ist eine wahre anschauliche Kenntnis der vaterlandissichen Geschichte, so lange nicht auch die kleinsten Reste der Borzeit an sich, nach den Spuren und mit Berichtigung der Sage, wohl beleuchten werden. Oft kann der Geringscheinende einen Zug liefern, welcher das ganze Gemälbe eines Zeitalters darstellender macht.

Wir übergeben die Lokalwirkung, wie lebendig und lebrreich burch folche Arbeiten die Gegend, die Aussicht wird; die Erinnerung fesselt und erwarmt.

Eine fo verdienstliche Mube nahm fich Dr. Predis ger Möller mit den merkwurdigen Trummern einer ber erften Reften bes alten freien Germaniens. Um Rande ber obern Platte eines vom Gebirge Arben, bas bie Mark burchschneibet, in bas Rubrthal bervorfpringens ben Berges, mo Rubr und Lenne, mo die meiften Rluftbaler bes Landes zusammenfließen, batten bie Sachsen die Refte, Burg, Stadt, Sobeninberg. Nichts anderes als eine Umwallung, die Borrathe und Ramis lien der Sofe ju fichern; von fteinernen Gebauden mar nichts zu feben. Burg mar die Refte, weil fie barg. Stadt, wie Station; ber heerbann bes Guberlandes batte ba feine Stellung; Raifberg bei Darbete, ber Beiffenftein bei Limburg, maren mit Sobenfpberg burch bie verabredeten Beichen verbunden; bas Ruhrthal binauf mochte fie es mit ber Eresburg fenn. Beibe eroberte Rarl ber Große, im Unfange bes Sachfen-Frieges, ju Sicherung bes naben Ripuariens; er bemachtigte fich ber großen Korfte im Arben, bes großen Dberhofes Westhofen, der Bittekinds mar. tefte Syburg verschwindet; Refte ber Ummallung find in bem Dorf. Rarl aber baut bier die erfte Rirche far Cachien, G. Deter, nabe bem beilenden Brunnen; ber Berg ift mafferlos, Baffer ift einige bundert Rug un-

ter ber Refte; wie foftlich bie labende Quelle! Ein Schloß mag burch Mannen ber frankischen Raiser erbaut worden fenn. Dicht alte Sofe murden von den Sachien ichlogmäßig befestnet; Rranten, Auslander, erhoben die gewaltigen Bauten, und gaben ben Sofen im Thal ibren Schirm und ibr Noch. Als auf der Mart eine Grafichaft jufammengeftuckelt murbe, verpfanbete Ronia Albrecht ber Erfte Die faiferlichen Rechte au Sobeninberg und Befthofen dem Grafen Cherbard. Bon ihm oder feinem Saufe murde die (der Une. terwerfung fich weigernbe!) Burg gerftort. undurchbringlichem Didicht fieht man die übereinander gefturgten Gebaude, ben Thurm; mo am Abbange bes Berges die Sandarbeiter, Die Tagelobner gewohnt, ift . Aber (nach ber Beit Sitte, ba nun mit ein Dorf. Billen bes Grafen auf den Oberhofen adelische Saufer erbaut wurden) jogen Burgmannen von Sobenfpberg in bas Thal, und erhoben bas neue Stammbaus aum Buich; Befthofen betam burch bie Sanfe einen Beitraum von boberm Wohlstand, Mauren, Thore. Sedoch, ba die Sanfe untergieng, mar man genothis get, fich wieder auf den Pflug ju beschranten. Das ift, was von Sobenfpberg die Beschichte weiß, ber neus gierige Koricher noch fiebt. Alles bat Br. Moller mit vielem Rleiß und gefundem Urtheil furz und mufterhaft jufammengezogen. Mogen bie verlegenen, ger176

ftreuten Urkunden und Chroniken, und die im Munde bes Landmanns nach und nach ersterbende Sage der Bater zu mehrern Forschungen diefer Art seiner ge=

fchickten geber Unlag und Stoff liefern!

64.

Burich, bei Gefiner. Briefe ber Schweis zer, Bobmer, Sulzer, Gefiner. Aus Gleims literarischem Nachlasse. Hers ausgegeben von Wilhelm Korte. 1804. VIII und 456 S. in 8.

Sleim war für Baterland, Literatur, Schones und Gutes von mancher Art so empfänglich und warm, er hatte so was Anschließendes, war so offen, daß er nicht leicht mit einem lebhaft fühlenden Mann in Berührung kommen konnte, ohne mehr oder weniger, für eine Zeit oder immer, deffen Herz zu gewinnen. Es müßen in seiner Correspondenz viele merkwärdige Ausschlicher Denkungsart und Handlungsweise vorzäglicher Männer zu sinden seyn. Hr. Körte verdient Lob und-alle Unterstützung, da er solche Briefe aus der Masse scheet, und und über die Bildung,

ben Gang und die Belden teutscher Literatur in Gleims Beiten trauliche Eroffnungen mittheilt. nicht blos fur bie Reugier merkwurdig; manches, wors über man abgeurtheilt zu baben glaubt, ericheint in einer andern Geftalt, welche eine Revifion bes Gpruchs motiviren burfte. Ueberhaupt, mer fiebt obne Theils nabme die berühmten Borganger, wie fie in fich und unter einander gemesen? In Bergleichung andes rer Zeiten und Nationen burfen wir mit ihnen fuhn auftreten. Es ift in bem porliegenden Briefmechfel eis ne gewiße vaterlandische Frommheit, Ginfalt und Unschuld ber Sitten, bei einem Gifer fur Die Literas tur, nur übermogen von dem fur Friederich und fur bas gemeine Befen. Bern bergiebt man ber unaus gebilbeten Sprache und fittsamen Burudgezogenbeit et. mas Steifes, manchmal fast Ceremonibses, besonbers in ben erften Briefen : man mag bas fur fich wohl nicht, aber man gefällt fich bei ben patriarchalischen Batern. Gie find ftreng; nicht alle ihre Urtheile find ratificirt worden; bat aber die jungere Belt in ibs rer Ginseitigkeit nicht auch Gutes weggeworfen ? Bar nicht ein hoberer Nationalfinn bei biefen Dannern? Laft und feben.

Die teutsche Literatur, ju ihrer Ehre und Stars tung fei es gesagt! ift erwachsen burch fich, burch biefe Manner, die fie mit unbeschreiblicher Liebe pflegten:

s. Mullere Berte. XI.

178 Briefe Bobmere, Gulgere und Gegnere.

Da Gunther in das Grab mit Rummer fuhr, Gleim unbefordert lebt' mit tausend Gonnern, Da Liscov, Teutschlands Swift, verurtheilt mar, Sarmatische Staatsschriften aufzuseben, Da eine Ranzel Sulzer'n dreimal fehlte

(Bobmer G. 70):

mas lobnte, wenn nicht die Sache? "Wir muffen Gu= ates thun, weil unfere Natur ein Bohlgefallen baran 3 hat : die Biene sammelt, obwohl der Sonig ihr ge= 33 nommen wird; die Nachtigall schlägt, wenn ihr nauch niemand zuhört" (Gulger G. 241). Diefer Sinn erwedte in dem alten Bobmer uber portreff. liche Schriften von Junglingen jene allen Reid befiegende Kreude (G. 87); er und feine Kreunde, "im 3 Ifthmus eines eifernen und (glaubten fie) golonen 3 Beitaltere ," freuten fich enthufiaftifch ber fortichreis tenden Runft, ohne blind gegen die Dangel jul fenn: fie fublten, bag " bie große pro faifche Schreibart 25 ber Alten" unerreicht fei (Gulger 270); fie bes feufrten ben Mangel an Gifer, ben "ber Sclaverei nuberhäufter Nahrungsforgen unterliegenden Muth " (ebenderfelbe 241)," und die fich bochweise bun= tende Gemeinheit, besonders der Geschäftsmanner (274): barum urtheilte Bobmer (312), faffe man fo unvollkommen ben Geift bes Ronigs : "nichts ift fel-3 tener, ale tonigliche Denfungeart, in einem Belts "alter, wo bie weibliche Bartlichkeiten in bie Stel-Tlen ber mannlichen Tugenben gesett werben; wie

mothwendig geschehen mußte durch den alltäglis went Umgang der Weibspersonen. Dieselbe schwere Weibspersonen. Dieselbe schwere Meichlichkeit, welche die artige Welt hindert, sich in Klop stocks olympischer Hohe zu gefallen, ist die, welche Friedrichen mit so dummem Erstaunen nache pieht, und so ungereimt seinen Fall fürchtet." Aetas parentum!!

Die eben biefe Manner fur Preugen gefühlt, ift rubrend fichtbar. Die offentlichen Ungelegenheiten nehmen meine gange Seele ein (Sulger 201); feinen Mugenblick tann ich aufboren, an Friedrich ju bens ren und an fein Seer." Er ergablt, wie ber Rrieg ibm allen Geschmack an anderer Arbeit genommen; Porticus und Academie fei ibm ber Paradeplat. , lles mber die Reinde (296) bin ich voll Rachbegierde und Bann werden wir uns racher ? Alles gebt - Buth. mir ju langfam. D Teutschland, wo ift bein Rubm! Bo bie unüberwindliche Standhaftigfeit; bas Joch frember Reiche ju gerbrechen! wie leicht mare ben Frangofen ein fur allemal, wie ehebem ben Romern, bie Luft zu benehmen, wieder in diefes Land zu tommen! 36 murde mich ichamen, in Teutschland zu mobnen. marees nicht unter Friedriche Scepter !" Es gab Leute. Die nicht einstimmten : " ber vernunftigfte Theil bes Berliner Bublicums bewundert und verehrt die Urmee ; ein Theil ift ungufrieden, undankbar, glaubt ben Ros unig auf ber flucht, und aus bem Reiche verbannt:

Bir munichen folche Leute mitten zwischen die feinds nlichen Feuer (Sulger 279)." Ergreifend ift, wenn er den Tag von Runneredorf, wenn er die vorübers gebende Ginnahme ber hauptstadt beschreibt; mbge Dr. Rorte (er fublt bas aber felbft zu richtig) nie fo eis nen Brief ungedruckt laffen; man muß fich gewohnen an die Erinnerung der großen Gefahren, fich ftablen auf den Gedanken, daß fie durch Beharrlichkeit befiegt worden find; barum, nach einer erhabenen Schildes rung jenes erften Schredens, ichlieft Sulger: "Lafs fen Gie nur bas Butrauen auf gludlichen Ausgang nicht nfahren; wir haben gefehen, wie schnell eine bos= , icheinende Sache gut werden tann (319.)" Die gans ge protestantische Schweiz mar bazumal fo preußisch, wie taum Brandenburg; Leute erfranften (fielen in Donmacht, wir wiffen Beispiele), wenn es bem Ros nig ubelgieng (354); Begner weiß Rleiften bie alls gemeine Theilnehmung nicht genug auszudrucken; benn mie groß ift Ihr Ronig, wie bedachtlich und flug min feinen Unternehmungen, wie fubn und groß in "ber Ausfuhrung (288 ff.)!" In außerordentlicher Bewegung mar bas Bolf ber Ronigeftadt. auch die Wirfung der Rriegelieber G. 315). Solo the Gefühle find aufzubewahren; fie tonnen große Sees Ien ruhren an Tagen bes Rampfe fur die Rreibeit. in ber hand bes helben find bie Bergen bes Bolts. Er muß eitel und eigennutig werden, um fie gu ver-

Uebrigens erscheinen famtliche Correspondenten und ibre Freunde in verschledenen Schattirungen ber überhaupt guten Charaftere. Beilig maren den Alten. Bobmer und Gulger, Tugend und Religion, fo. bag obne fie auch fein Gebicht ibnen ichon porfamund, wie ju geschehen pflegt, fie uber biefe Puncte bis zur Unduldsamfeit ( 180, 206 ) freng bielten: bad große Schone, behaupteten fie, tonne nicht obs ne bas Gute fenn, und bas Phantaftische fei von ben Alten, wie von ihnen gescheut worden. Doch fo pes bantisch waren fie nicht auf die Dogmatit, daß nicht Sulgern gefreut batte, ju wiffen, bag man in ber Schweiz etwas von Catechismus in 3meifel ziehen burfe, ohne eben ein Reter an icheinen. Nichts ift zavter, als feine bauslichen Berhaltniffe, wie er mar als Gatte, als Bater; burdichneibend fein Jammer beim Tod feiner Lieben (212, 214, 320); feine ftarke Seele war überhaupt liebend, nur von ber liebreichften Bers bindung der Menschen erwartete er fein (platonisches) Ideal ber Gluckfeligkeit (254); rubrend ift bei Abnahme feiner (burch jene Leiden frub untergrabenen) Rrafte Die unnennbare Beiterkeit, fobald er in fein Baters land tam : ernft mar er gubor, und falt, nicht vers bruglich, aber zwischen Tod und Leben nur noch anis malifch; die Reise erwarmte, gab ibn fich wieder;

so saben, so borten wir, und das lesen wir nun. Gegner ist vom Anfang an lieblicher, ungezwunges ner. Zuerst 1754. schreibt er an Gleim: seine Regeln habe er in Theofrit und Birgil gesucht; oft begeistere ihn Homer, Anakreon, Gleim; es brauche nicht viel, um gewisse Alpenhirten sich für die Ekloge zu bilden; er halte ungemein auf Lieder leichter reiner Freude; wenige Rosen seien der Grazien Schmuck. Alles in ihm ist Frohsinn und brave Natur; nichts weniger, als verweichlichte; er hatte entschiedene Vorsliebe für die, bei größter Einfalt pathetisch erhabenen, Muster aus dem Alterthum. Ueber Bodmer fällt er ein Urtheil, das die Nachwelt billigen wird (372). Ungemein liebenswürdig, bieder, gut, vorurtheilsfrei, erscheint Kleist.

In dem Getummel bes Kriegs und unter brobenden Baffen Singt er dem Schöpfer fein gottliches Lieb.

Sein Schwert murgt fieghaft ben Feind, boch feine menfchliche Geele

Beweint mit beimlichen Bahren ben Sieg.

65.

Verona Ital. (Zum Unterschied ber ofterreischischen Seite), bei ben Erben Merlo: De vicendevoli amori di Messer Francesco Petrarca e di Donna Laura. Nuova edizione. 1804. 139 S. in 8.

herr Canonicus Gian, Giacopo Dionisi, ehrwurdig durch feine beharrliche Unhanglichkeit an Tugend und Wiffenschaft, weibete, fobald bie Revolus tionofturme fich einigermaßen gelegt, ben Reft feis ner, dem achtzigsten fich nabernden Jahre, aufs neue ben gelehrten Forschungen, welche in fruberen Beiten für ibn ber geliebtefte Reig bes Lebens maren. Borliegende Schrift beleuchtet einige Buge in bem Character bes Petrarta, welche gu fennen allezeit gut ift; Bahrheit behauptet immer ben Borgug vor über= Spannten Borftellungen. Daß bie Moral bes Berfaffers bon ber ftrengen Urt ift, wird in unferm Beitalter, meldes viele Dinge leichter nimmt, bem Rubm bes gros Ben Alorentiners feinen fonderlichen Abbruch thun ; viele werden ibm nicht nur vergeben, fondern ibn um fo mebr lieben, jemehr fie finden!, daß er in der That nicht fo

gang platonisch gewesen. Das eben zeigt Br. Dios nifi; wie namlich Petrarca die Laura mabrhaft finnlich geliebt, obicon es nicht zu Bollendung gedieben ; pornehmlich weil diese Liebe durch seine Dicht= Kunst mit so außerordentlichem Rubm so atherifirt morben mar, baß beiberfeitige Gitelfeit nicht erlaubte, was gewohnliche Sterbliche fur ben Preis ber Liebe Im übrigen muße auffallen, wie Detrarca in dem Buch seiner Bekenntniffe (Secretum) mit uber. feiner Moralitat uber biefe Liebe (ale mußte er von einer gang finnlichen vollends nicht) fic Bormurfe macht, indeg er wirklich (und felbft in bem Jahr, wo er baffelbe Buch (drieb) mit anderen Beibern ein paar uneheliche Rinder gezeugt. (Bielleicht machte er fich nicht fo viel Scrupel über die thierische Sandlung, als über jene Liebe, die fich feiner Seele bemachtigte.)

Nach diesem erläutert der Berfasser einen zwar Jängst gedruckten (Petr. epist. Lugd. (Genf) 1601.; der 12 im 12. Buch), aber meist nicht oder übel versstandenen Brief des Petrarça an den Boccaçio (Joanni de Certaldo). Hiezu bedienter sich der ächtesten Quelle, des lateinischen Gedichts, wodurch Boccacio jespes Antwortschreiben veranlaßte. Es ist nun offens bar, woran freilich viele Umstände auch sonst kaum zweiseln ließen, daß Petrarça in letzterem sich des Borwurfs entledigen will, den Dante unrübmlich zu beneiden. Boccacio sandte ihm ein (im Batican

noch vorhandenes) felbstgeschriebenes Exemplar ber Commedia, und giebt nicht undeutlich zu erkennen, baß er einigen Zweifel trägt, ob fein Freund diesem großen Werke recht gunftig fei.

Italiae jam certus honos, cui tempora lauro
Romulei cinxere duces, hoc suscipe gratus
Dantis opus vulgo, quo nunquam doctior ullis
Ante reor simili compactum carmine saeclis.
Nec tibi sit durum, versus vidisse poetae
Exulis et patrio tantum sermone sonoros, u. f. f.

Petrarca nun proteftirt gemaltig, daß er Dante boch ehre: als Jungling babe er ibn gwar nicht lefen, auch in feine zahlreiche Bibliothet nicht aufstellen mogen, um nicht wider Wiffen und Willen zu Nachahmung bingeriffen zu werben ( Tantum fiduciae indueram, ut ad meum et proprium quendam modum suffecturum mihi ingenium arbitrarer); jest lese er ibn und er fagt hierauf uber bas große Gedicht manches Schone. Es wird freilich bem Rec., wie bem Berfaffer, um fo beutlicher, je mehr Petrarca es lauge net, baf bieser bie divina commedia mit einem gewiffen Unmuth betrachtet baben mag : fie mochte ibm unübertrefflich fcheinen; in ber That ift in ihr ein gang anderes, boberes Genie. In fpatern Sabren (ber Brief mag von 1360. fenn), da Petrarca durch feine lateinische Gebichte (bie niemand mehr liest, und auf - bie er bas Meifte bielt) und anbere vortreffliche Thaten und Werke seinen Ruhm gesichert glaubte, mag er williger in die für Dante hochbegeisterte Nationalsstimme auch seinen Einklang gegeben haben. Es ist weise und ebel genug, daß er nie durch Hervorstellung der Unvollkommenheiten des gerühmten Werks dessen Glud zu trüben gesucht; das Gefühl der Verzweislung, ein großes Ziel auch, und noch näher, zu erreichen, mag selbst erhabene Seelen zuweilen bekümmern.

Die Titelvignette ist eine auf den Triumph 1341. sich beziehende Medaille: Er, mit dem Lorbeer, und der Umschrift: Vates Augustus; auf der Kehrseite: Urania.

## 66.

Parma, in ber f. Suchbruckerei: Opere del Dottore Lodovico Scapinelli, patrizio Modenese, sopranominato il Cieco. 1801. Erster Theil, LX und 256. Zweiter, 342 Seiten in 8.

Lodovico Scapinelli, aus einem bei ben eftens fichen gurften boch angesehenen Geschlecht von Staates bienern, murbe im 3. 1585. blind geboren. Durch

welche Mittel die ungabligen Begriffe, die man in feis nen Schriften findet, in feine Seele gekommen, und wie fie in berfelben maren, diefe Ergablung, eine ber wichtigsten, anziehendsten, murbe diefer Sammlung ben vornehmften Reig geben, fehlt aber fo gang, baß faum am Ende in einem unpaginirten Apiso noch ber Mame feines Lebrers beigubringen mar. Seine Laufbabn erbellet aus Briefmechfeln und Vrotocollen, mel= che Br. Dompilio Pogetti, Bibliothefar und Profeffor ber Geschichte ju Modena, ju bem voranstehenben Elogio benutt bat. Dbngefabr in feinem ein und amangiaften Sabr kam Br. Lodovico ale Lebrer zu dem Erboringen Alfonfo, einem bekanntlich febr guten herrn, ber fich seiner sein Lebenlang auf bas thatigste anges nommen. hierauf murbe Scapinelli, nach bamaliger Art, je auf zwei, brei Jahr, mit jedesmal boberm Gehalte, außerordentlicher Professor der Beredsamkeit in Bologna. Ginige Zeit ftand er ju Difa. Doch er= bielt er endlich bas bochfte Biel feiner Bunfche, nams lich bie von bem großen Sigonius in Berehrung gebrachte, orbentliche Ratheber ju Bologna. Es zeigt fich, baß er mit größtem Beifall gebort murbe. Nicht weniger fein fürstlicher Freund in Modena, als ber mediceifche Sof, behandelten ihn mit mabrer Bartlichkeit. Seine voranstebende Rigur bezeichnet ein intereffantes Meußere, und er mag etwas Bergliches im Bortrage gehabt baben; angiebend mar icon fein angebornes

Unglud. Er starb 1634. bei einem Besuche in Mobena. Alles dieses im Elogio, welches mit vielem Fleiße geschrieben, übrigens, zumal anfangs, dem Rebepomp des Thomas eher, als der anspruchlosen geistreichen Anmuth Fontenelle's, ähnlich ist. Es ist aber von 1794. und der Versaffer hatte alle Anlage zur Vervollkommnung.

Die Werke von orbo Scapinelli (fo nannte man ihn im gemeinen Leben) find italisch und latein. Buserst 82 Seiten Poessen; man kennt jenen verdorbenen. Geschmack bes siebzehnten Jahrhunderts; doch untersscheiden sich diese durch etwas mehr Natur, und woer einmal die unausstehlichen Ritornellen der Liebeslies der mit ernsterem Tone tauscht, in dem Spottlied über seine weichlichen Zeitgenossen, wird er interessant. Er zust die Frauen auf, die Männer wieder männlich zu machen.

Meglio è nel dipartir del vostro bene. Provar breve dolor, che in ozio indegno. Perder la vostra gloria e l'altrui speme.

Alsbann folgen lateinische Gedichte, ein italianisscher und mehrere lateinische Auffätze in Profa. Uebersfließende Geniefraft haben wir nicht bemerkt, aber gludliche Aneignung der alten Sprache. Sie zeigt fich in vielen Gedichten, wenn besonders, wie für seinen Alfonso und besten Isabelle (nach deren Tod ihm der Kurftenhut unerträglich war), das herz mitspricht. Es ist auch bas compendium vitae der letzteren besser,

als bas ftudierte Lob Cofimo bes zweiten. Den aans gen ameiten Band fullt eine Reibe von fechgeben Borlefungen über die erften brei Ravitel bes Livius. Daß jedes Bort, jede Bendung von allen Seiten betrachtet, und Abichweifungen durchaus nicht permieden find , ergiebt fich fcon bieraus; alfo daß er nicht unterlaffen bat, feinen Schulern ju zeigen, von mie mancherlei Seiten etwas betrachtet und bes nutt werben fann. Es ift nicht ju laugnen, baß man fur biefe geschmacklofe Beitlauftigkeit burch vice Le gelehrte Abhandlungen über, die Urgeschichten Latiums und mancherlei politische Ercurfe entschädiget wird: alles in ich on em Latein: fo bag bie, melche nicht in einem oder zwei Tagen biefe fechzehn Borles fungen burchzustudiren, fondern je in einer GiBund Gine von bem intereffanten Manne zu boren batten. Belebrung und Bergnugen barin finden mochten. bleibt immer ein mertwurdiges Dentmal, mas unfer Beift über Die Natur vermag, ju feben, wie weit ein Blinder auch in Renntniffen, Die Lecture voraussetten, es bringen fann; viele Sebenbe murben mit Scapis nelli's Schreibart und Gelehrsamkeit fur fich febr que frieden fenn tonnen. Druck und Davier find bodonifch : bie Buchftaben auch etwas ichmarger, als in einigen anderen Werken biefer Preffe. Leiber nicht wenige Drudfebler; bem zweiten Bande fanden wir noch eine Seite voll beigeschrieben.

67.

Heilbronn, bei Claßt Geschichte von Schwaben, neu untersucht und bars gestellt von J. C. Pfister, D. d. Philos sophie und Repetent am theol. Stift zu Tüsbingen. Erstes Buch. 1803. XIV S. Vorr., 211 S. Text in 8.

Die Nothwendigkeit einer kritischen Revision und Darftellung bes reichen Geschichtvorrathe, welcher aber einzelne gander und Gemeinden des Reichs theils in Sammlungen bon unsicherer Treue, theils in unbenut= ten Urfunden ju finden ift, unterliegt feinem 3meifel! Done fie lagt fich aus ber Sand auch des fleifigften und icarffinnigften Forichers eine Nationalgeschichte ber Teutschen taum erwarten. Es ift jest auch nicht blos, noch hauptfachlich, um die Befriedigung einer gelehrten Bigbegierbe ju thun. Bu Beiten bes Muss einandergebens alter Staatenfpfteme, mo bei bem Berichwinden gelernter Formen jedem nur bleibt, mas er ift, um bamit entweber auf eignen Sugen gu ftes ben, ober um, ju Erhaltung moglichfter Gelbfiftanbigfeit, in eine neue Ordnung ber Dinge bas Wefents lichfte mit binaber ju nehmen, ermacht ber teutiche

Mann, taftet fich, fragt fich : mer bin ich benn? Die mard ich bas? Bie fam ich hieber? Benige Geschichtbucher werden ibm belfen, Diese Kragen fich Sollen bie Geschichtsfabrifanten zu beantworten. pon vorn esthun? Goll, mas er miffen will, er benen glauben, welche in ichoner Ginfleidung uns verburgte Ergablungen ibm vorlegen ? Es ift ibm Ernft um die Babrbeit, unserm teutschen Mitburger, in biefer nichts weniger, als icherzhaften Beit, wo er über feinen Stand und Befen Unterricht mehr, als Unterbaltung braucht. Alfo liegt Geschichtschreibern ob, ben Nachrichten von Entstehung, von ben Bermanblungen, bon bem Guten und Reblerhaften, mas in der baterlandischen Berfaffung war und ift, bis auf die Urquellen nachzugeben, ihre achte Gpur, ibs re Reinheit, je nachdem fie unerforschlich oder tlar bas liegt, uns ju zeigen, und auf bem jahrhundertlan= gen Wege uns vertraut mit uns felber ju machen. Das ift mahrhaft miffenschaftliche Behandlung ber Ge-Schichte, wenn fie bas Berbaltniß ber Wirkungen zu ben Ursachen nicht erdichtet, sondern aufschließt. 218. bann lebrt fie regieren, wenn fie bie menigen Bemeinsate, welche ber Menschenverstand lebrt, in ib= rer Unwendung auf Individualitat und Localitat zeigt. Und fo wird bie Geschichte Boblthaterin ber Mensche beit, wenn fie bie, jedem Boden eigne, Pflange nicht in ein fremdes Treibhaus geben, ober gar ausreißen, fondern pflegen lehrt.

Diese Betrachtungen gehen in der That nicht blos auf bas verliegende Buch: wir werden aus gleichem Gesichtspunct viele andere historische Werke beurtheislen; ungunstig bie sophististrenden, ungunstig romanshafte; mit Achtung alle, aus denen etwas zu lernen ist; mit Beifall die, welche so viel Gutes vereinigen, wie diese Geschichte der alten Schwaben.

Sbr, noch junger, Berfaffer verspricht febr viel; grundliche, moblgeordnete Belehrsamkeit, gefunde Eris tif, Berftand, Dagigung, und in ber Schreibart Einfalt und Rraft: - fo viel ift bei ibm. Bon bem bochften Alterthum, wo Orfnn's malbichte Relfenhos ben die weftliche Granze ber griechischen Weltkunde was ren, burch die unbiftorische Beit suevischer Ungebun= benheit und die nur wenig bellere bes mannichfaltis gen Rampfe mit Rom, führt er in die Deriode ber erften mabren Entwickelung durch aufgeschriebene Se= fete, ichriftlichen Glauben und Unschliefung an bie in ber Sierarchie und bei ten Franken erhaltenen Cultur. Und nachdem gezeigt worden, wie auf die Bergoge (748) bie Cammerboten gefolgt, ichließt er mit Ers bohung Burfards und herftellung bes neuen herzoge thums (916 ff.). Es ift fichtbar, daß er aus ben Quellen Schopft, und Arbeiten anderer Geschichtfore icher meder verschmabt, noch ohne eigene Prufung benutt. Go branchte er Schopflin, Sattler; Maller und Mannert, berichtigend.

Denkungsart und Manier ist Jugend nirgend, übersall bas reife Studium anzusehen. Die celtischen Etymologien, so wie andere Dollmetschung der alten Bolkernamen, braucht er; aber wo keine Svidenz ist,, nicht absprechend, und in solcher Beziehung auf Orte oder Baffen, wodurch seine Muthmaßung meist sehr wahrscheinlich wird. Was, unsers Erachtens, ihn besons ders wohl zum Geschichtschreiber eigenschaftet, ist jene Berbindung der Gabe, jede Zeit nach sich zu beurstheilen, mit der, die Keime der spätern und unsern Zeit bei der ältesten Erscheinung zu bemerken. "Land wum Kriegsdienst," wie die Eimbern es begehrten (G. II), ist allerdings "die Grundlage des ganzen "Feudalwesens, den Krieger mit Land zu besolden."

In der etymologischen Deutung alter Namen pflegt er Fulda und historischen Spuren zu folgen. Orfyn (Oprover) übersetzt er richtig "das außerste hochste "Baldgeburge" der benselben Alten bekannten Erde (S. I.); hingegen durfte irrig seyn, zu glauben, daß man den Ister aus den Pyrenaen entspringen ließ. Der Berg Pyrene war das von Brenner, von Bernina, genannte Tyrolergeburge, und man konnte wirklich so gnt den Inn, als die abnobischen Flüßchen sur die Isterquelle nehmen. Nicht ohne Grund wird gesweiselt, welches Wasser Tiberius dafür gehalten (S. 34). Zum Theil beruft es auf Bestimmung der Insseld bes Bodensees, welches sein Baffenplat (Semproper)

in dem Krieg wider die Vindeliken war. Diesekann die Reichenau, Meinau oder Lindau seyn; die Rheinau scheint von den feindlichen Sigen zu entlegen; Lindau, zwischen den Rhaten und Vindeliken, zu gefährlich für die sen Zwed: so wäre Reichenau am wahrscheinlichsten. Bon da konnte Tiberius, ein Freund schnellen Reisens, leicht in einem Tage nach Doneschingen kommen. Wir glauben aber, daß er die feindliche Seemacht vorher in den großen obern Wassern bezwungen; daß er zu Lande Thurgau hinauf, hin an den Sümpfen, durch welche der junge Rhein damals dem See zuschlich, an die ndroliche Landmark der alten Rhaten gekommen, dort (im Maienselbischen!)

grave proelium

commisit, immanesque Rhaetos Auspiciis pepulit secundis;

bann aber auf bem Ruczug nach Gallien die kleine Entbeckungsreise an den Abnoba von Reichenan oder selbst Rheinau sich erlaubte. Als, 113 Jahre nach biesem, Tacitus (wenigstens zum Theil nach des großen Sammlers, Plinius, längst verlornem Werk) Germanien beschrieb, kannte er die jetzt noch mit dem großen Nasmen prangende Quelle so wohl, daß ihre Localität (molliet clementer edito montis Abnobae jugo) sich kaum genauer beschreiben läßt. Die germanischen, franklischen, alemannischen, longobardischen und and dere Namen erläutert H. P. (S. 14, 18, 56, 60, 111, u. s. w.) meist aus der jedem Bolk eigenen Wass

fe (wie von der sabinischen Quiris Quiriten, find,) aber fo bag er ben Grangen ber Bahricheinlichkeit und noch felteneren, Bescheidenheit getreu bleibt; wie er auch uber Sadrians Ball, über die belvetische Bufte (S. 30 f. 43) mehr feine Gebanten außert , ale enticheidet. In der That mar in viel spaterer Zeit eine Bufte ber Belvetier auf dem linken Rheinufer, ber Stadt Apenticum icon ju Ummians Beiten erbbete Mart, Uechte land, welches in lateinischen Urfunden Desert um Helvetiorum überfett mird. Ber fann fagen, ob eines Abschreibers unverständiger Rleiß ben Mamen in feinen Ptolemaus, und am unrechten Orte eintrug, ober ob ein alterer Eremus in Oberschwaben in die Veriode por ben Alemannen ju feten ift, und aus Dachlas Bigfeit noch bann genannt murbe, ale nicht nur decumates agri, fondern volfreiche Gauen an bem Ort wieder aufgekommen maren!

Wir bezeichnen als Proben guter Eritif und weis
fer Behandlung die Anmerkung (S. 50) über Caras
calla's Feldzug, die Berichtigungen Schupflin's (S. 70
und 74, die Bemerkung (S. 101), wie die Gefolge
Grundpfeiler der erblichen Fürstenmacht wurden, (S.
119) die Beobachtungen über das alemannische Geset,
S. 144) über das Christenthum in solchen Ländern, den
schonen Ueberblick des Gangs der alemannischen in
Bergleichung anderer teutschen Geschichten (S. 104) und
bie richtige Angabe des Ueberschrittes aus der altsue,

vischen Kriegsverfassung von dem an, als die Alemannen in ihrem Lande seshaft wurden (S. 107). "Carl "Martell, der die Uberschwemmung der Saratenen in "den Abendlandern" (der Abendlander durch die Sastacenen!) "aufgehalten, der die ganze Monarchie der "Franken, ohne König zu heißen, in seiner Gewalt "hatte, dieser vermochte kaum die teutschen Bolker dis sieits des Rheins in Unterwerfung zu halten" (S. 149). Solche Betrachtungen veranlassen den Leser zu nützlicher Vergleichung der verschiedenen Zeiten wilder Freiheit und bezähmender Einrichtungen, auch wohl zu dem Gedanken, daß die Erduldung mancher Dinge Convenienz einiger Gewalthaber, und nicht im Chastakter der Nation seyn dürfte.

Ueber Einiges haben wir Zweifel. S. 19 follte bie 17. Note etwas beutlicher zeigen, baß die Ansten und ihre rhätischen Enkel für keine griechische Coslonie gehalten werden dürsen. S. 27 werden die Bundsnerischen Zehengerichte undiplomatisch den Centgestichten angeschlossen, da sie bald acht, bald eilf heißen, und erst dann jener Name dauernd wurde, als wirkslich zehen Gerichte diesen Bund ausmachten, vor dem das Ländchen gar keine geschlossene Einung hatte und namenlos ist. S. 28: "daß die Germas nen weder Priester, noch eine Priesterreligion ges habt," ist wohl zu absprechend. Auch unter ihnen waren Sagen der Urwelt und von übernatürlichen

- Rraften, die fie mannigfaltig verehrten; und mit dem Borftand ber Stamme mobl, wie anderswo, berfelben Reprafentang bei ber Gottheit verbunden. Bergroßerung ber Gemeinben und Bervielfaltigung ber Gebrauche, ba nicht Giner alles vermochte, mußte manches burch Untergeordnete geschehen. Auch ist in bem Gang ber Natur, baf bin und wieber, wie ans beromo, bie Renntniff und Uebung folder Dinge eine ausgezeichnete Profession murbe: welches alles obne icarffinnige Combination ober befonderes Reuer ber Phantafie binreichte, Priefter bervorzubringen, die barum nicht brauchten, meber romischen noch agnotis fchen abnlich ju fenn. Bu G. 54 ift anzumerken, baß ber, bon Augustus geliebte, rbatische Wein bieber nicht gebort; er war eine Krucht, wo nicht vollig ber Subfeite biefer Alpen, boch ber fublich liegenden Thaler. Bu G. 63: wir finden keine Nothwendigkeit, Salinas fur Grangfluffe zu nehmen; Salae, eigentliche Bobs nungen, paffen mobl auch nicht einem mandernden Bolf; in Seffen, und im alten Rurmaingischen, mobin fich die Burgundionen ausgedebnt baben mochten. feblen Salin ae im eigentlichsten Ginne nicht. S. 66 wird mam fublichen Ufer bes Bregengerfees, an ber Mare binauf," mobl die Argen fenn follen, bie eber, ale bie Mare, jum alten Linggau fuhrt. Daß, nach S. 77, Julians Schlacht am Rhein wiber Chnos bomar "ungefahr in berfelben Begend" gefchehen

fenn foll, wo 400 Jahre zuvor Cafars Schlacht gegen Ariovift, wird berfienigen ichwer begreiflich fenn, bie aus Cafare Nachricht fich erinnern, daß ber Rhein von feis nem Schlachtfeld 50,000 Schritte' entfernt mar. Bei S. 117 scheint nicht billig, die ehrwurdige Theubelinde mit einer Brunbilde und Fredegonde in die gleiche Claffe ju feten. S. 140: bas Buger Thal ift an ben bem Gallus geschehenen Unfugen gang unschuldig; Zuten, wo er predigte, ift von jenem burch Berge getrennt. C. 151 wird Gripho vielleicht unrichtig als Rrumms nafe überfett; es ift eber Abfurgung von Gottfried. Daf bie icone Rreibeit, nur von feines gleichen gerichtet zu werden, Charafter auch der teutschen Stadtes verfaffungen fei, werben, mo nicht Burger, Die nicht regierungefabig find, wenigstens die Unterthanen biefer Stadte schwerlich zugeben. Db (S. 181) aus ber Menge ber Dorfer (beren auch in Brandenburg bas Landbuch Carls IV. ungleich mehrere bat, als noch find) auf die Bahl ber Bolkomenge ju fchließen fei, ift eine fo lang nicht auszumachende Frage, bis (welches nicht zu hoffen icheint) aus diefen alten Beiten Tabellen ber Boltomenge aufzufinden find. Singegen ift außer 3meifel, bag ber Dorfer großere Babl, und alfo befchranttere Feldmarten, ber Bevolferung febr portheilhaft maren. G. 191 pflichten wir bem Berfaffer bei, baf etymologisch ober hertommlich Tentic dem Deutsch porzuziehen ift.

Den Charafter ber Schreibart baben wir ichon angegeben : fie ift in großer Ginfachheit tornig. miklingt auch ber poetische Schwung nicht, wo Begebenheiten, wie bie Alemannschaft gegen Julian (S. 73 f.), bas teutsche Gemuth entflammen. Es ift eine Rleinigkeit, bag G. 48 bie Bewohner ber Murt (Rifche oder Rrebfe!) mit ihren Un wohnern vermengt werden. Daß po er geblich" Claudius bem Norden widerftand, wird jedem ein unbequemer Ausbruck fchefe nen, ber weiß, daß boch erft nach mehr, als 200 Jahren, und von andern Wolfern ber abendlandifche Thron gefturzt murbe. S. 50: eben fo ift wohl nicht, gut gefagt, bag ber Martmannen Berein , in einer großen " Ueberschemmung" fich aufgelofet habe. Sier tonnte eine Gundfluth , wie die , ber bie Cimbern entfloben, fo aut, als eine Bolfermanberung, verstanden merben. Unrichtig wird G. 50 Conftantius Cafar genannt: etifettenmaßig mar er weit mehr, als ein Cafar; ber Seele nach unvergleichungemaßig unter bem Cafar. Unbequem ift S. 00 von honorius gefagt, er babe Stilichon in die Abendlander gefandt; er felbft lebte in den Abendlandern; ift Ravenna nicht fin Desperien;?

Es ift eine richtige Bemerkung S. 195, 2bag pehemals die Ehre bes Mannes hochftes Gefet war, zuerft aber bas Christenthum Gleichheit woor bem Gesetz bargethan bat." Wofür einerseits

diefes von unfern Zeitgenoffen hatte follen Gnade fins ben, anderseits aber nicht unnbthig war, zu bemers ten, was des Mannes selbstiftandige Kraft im Ganzen badurch verloren oder gewonnen.

Diefes alles zeigt, daß in diefem Berfaffer ein porzüglicher teutscher Geschichtschreiber aufbluget.

Zweites Buch. Heilbronn, 1805. 348 S. in 8.

Den ersten Theil dieses Werks haben wir mit dem verdienten Lob angezeigt, und freuen uns, die Ers warting so bald gerechtsertiget zu sinden. Weder an Gründlichkeit, noch an Darstellung, oder an Reise des Urtheils läßt dieses Buch etwas zu wünschen übrig; was wir über einzelne Stellen bemerken werden, vers mindert um nichts den Werth der großen Arbeit, noch die dem Talent gebührende Hochschäung; es ist auch nicht möglich, eine in so vieler Rücksicht schwere Gesschichte, der nur theilweise so gut vorgearbeitet worden, auf einmal, vollendet, wie Minerva, aus dem Chaos hervorzuziehen. Immer ist Hrn. Pfissters Werk wahrer Gewinn für die gemeinvaterlänsdische Geschichte, welche, wenn jeder Kreis so bearbeitet würde, bald in vollkommener Gestalt auftreten könnte.

Borliegende Abtheilung begreift die von Ernens nung Burthards des Erften jum Bergog Allemanniens

bis auf Ronradins Ermordung verfloffenen vierthalbhundert Jahre. herrgott's, Schopflins, hef und viele andere, auch einzelne Deductionen anbanaenden Urfundensammlungen find, fo wie die Jahrbucher, wohl benutt, und, wie es einer ernften Ges fcbichte ziemt , geborig angeführt. (Bei biefem Aulag tonnen wir uns nicht enthalten, oberteutschen Geschichtsforschern die angelegentliche Bitte zu thun, bin und wieder die bei Schop flin und in S. Blafifchen Berten berausgegebenen Urfunden mit den Driging. lien zu vergleichen, und bas Resultat auf irgend eine Beife bekannt zu machen. Diefes ift burchans nicht bei allen erforderlich, mobl aber bei folchen zu muns ifchen, wo die Univruche der Kurften und Ribfter betroffen werden. Dem-Recensenten ift von einem rebs lichen und wohlunterrichteten Mann, ber auch mit Urfunden umzugeben hatte, etwas beigebracht worben, bas er nicht glauben will, aber, aus Intereffe fur hiftorische Bahrheit, an einigen Proben verificirt ober vielmehr widerlegt zu feben febr municht). Im ubris gen bat Dr. Pfifter auch ungedrudte Quellen, beren Resultat alfo reiner Geminn ift, benutt, und, wie es fenn muß, angegeben. Die vornehmfte ift (außer ans bern Wiener Sandschriften) eine baselbft befindliche Brieffammlung aus bem zwölften und breizehnten Jahrbundert; neben ober junachft nach berfelben ber bon Lori feinem Bert über ben Lechrain beigefügte Urkunden Coder. Proben fiehe S. 182, 185 f., 286, 300 f., 308, 310 f., 312 f., 319, 322, 331, 334 und an ein paar Stellen, die wir jetzt nicht wieder auffinden konnen. Urkunden aus Deductionen, wie S. 317, find so gut wie neu zu Tag erscheinende.

Stellen, die einer zweiten Erdaurung murbig fenn mochten, find etwa folgende. S. 32 wird bie berubmte Raiferin Abelbeid Ronige Sugo von Stalien Tochter, und in erfter Gbe Gemablin Ronigs Lothar von Stalien genannt : auf Diese Beife batte fie ihren eigenen Bruder geheirathet. Aber nein! Sie war Ronig Rudolfe II. von Burgundien Toch. ter von ber ichmabischen Bertha, Die freilich nach Rudolfs Tod Sug'en angetraut wurde (ibm jedoch nicht gefiel; beffer bie junge Adelbeid! ). S. 55 Not. 106 ift in ber zweiten Beile Luitbulf fatt Dtto verschrieben. S. 67, Not. ift "fagtlein fachfie nicher Geschichtschreiber?" (ber nicht genannt: wird), nicht eine Citation, wie der Verfasser nach den Regeln biftorifcher Eritit fonft gu machen pflegt; (G. 155 beift es boch auch, mfiebe bie Chronifen bin "und wieber"). Daß Bern G. 58 aus Ditmar gu bem 982. Jahr (ale civitas, wo Kurftentage mas ren ) angeführt, und S. 266 bie im Jahr 1191, erbaute ichweizerische Stadt biefes Namens damit verwechselt werden will, ift wohl etwas eilig. Was ift gemeiner, als bag biefer Name von alten Teutschen ber Stadt

Berona gegeben wird? Wer feunt nicht Dietrich von Bern? So ohngefahr nennen auch die Byzantiner die italianische Stadt. Sinwiederum nennen lateinische Chronifen bas ichmeizerische Bern Berona in Burgundien. Ditmar mag bier einen teutschen Bericht in Gile ober aus Diffariff unrecht überfett baben. Bern in der Schweiz bat (menigstens als civitas) im I. 082. fo menig existirt, ale Plinius, bes Meltern, Bernenses Berner gemefen find. Das fur eine Grafschaft an ber italianischen Granze (nach G. 67) jener alte Welf um 1027. berlor, zeigt ber Freiherr won Sormaner (tirol, Beitr. I. 134 f.): die im Ros rithal ( valle Noricana; bas Gifafviertel; Bogen). Raifer Beinrich II. mar nicht Gemabl (G. 69), fonbern Sohn Gieselen von Burgund, ber Schwester (nicht Schwestertochter) Ronig Rudolfe III. Dag bas Dorf Baringen den Namen eines herzogthums je be= tommen (S. 03, N. 107.), bat, so viel mir miffen, niemand je fagen wollen: wohl aber, baf bie Grafen jenes altbreisgauischen Geschlechts einmal in Rarnthen au berzoglicher Burde erhobet, auch nach bes Berzoge thums Berluft den Namen nicht abgelegt baben. 6. 05, N. 203 haben wir uns gewundert, über des Gegenkaifere Rudolf mutterliche Abkunft aus dem Saufe Deningen etwas megmerfend abgesprochen zu fes ben. Die Bandel Beinrich IV. mit den Sachsen ges boren zwar nur wegen ber eminenten Theilnahme bes

Bergogs von Schmaben in biefe Geschichte: boch icheint. es batte in einigen Beilen bie Natur ber Rlagen erlautert werden follen. Go wie es liegt, batte ein wis ber Beinrich partbenischer Geschichtschreiber es nicht am bere machen konnen : es kommt von großen ichmeren Rlagen, in einem Tone, ber fie zu billigen scheint, viel por, ohne bag ber Lefer vernimmt, worin fie eigents lich bestanden , und in wie fern fie Grund haben moch-Dem Berf. scheint unmerklich etwas von bem Eindrucke ber einseitigen Erzählung Bertholds ( . 127) geblieben zu fenn. S. 124 wird von einem Grafen Dtto gesprochen, ohne zu bestimmen , wer er und wo fein Schlof mar. Sollte S. 127 bas , Daus Rud" nicht Ruchaspermont fenn? G. 128 werben Sua'ens von Montfort Besitungen fo bezeichnet: "ffe ngiengen von Rhatien bis an ben Bobenice." Aber ber rhatifche Rame ift vielbeutig; er erftrecte fich oft bis an benfelben Gee und noch weiter; auch batten Die von Montfort nicht nur bis an, fondern eigent= lich an bem See große Guter. Bei S. 168 ift an bemerten, baf nicht ber vierte, fondern ber britte garingische Berthold die bairische Sophia gebeirathet, und feinen Sobn binterlaffen bat. Reinold, welcher S. 174 als Bergog von Burgund porfommt, mar in Dochburgund Graf, wie er in einer andern Stelle richtig genannt wird. Bei G. 105: bag ber beilige Bernhard um 1147. unmöglich von dem Berluft Je-

rufaleme bat fprechen tonnen, ba er über viergig Jahre fpater erfolgt ift. Sollte (S. 252) mirklich Phis lipp pon Beinsberg, Erzbifchof ju Coln, ber aus ber Acht Beinrich bes Lowen bas Bergogthum Beffphalen gewonnen, febr eifrig fur Beinrichs Berftele lung gewesen senn? Ein Schreib sod r Druckfehler macht S. 255 aus bem herzoge von Meran einen pon Mabren. Die Cohne Beinriche des lowen mg= ren Reffen, und nicht Enfel (272) bes englischen Ronias Richard Lomenberg. Bas aber ift bas fur ein Reffe (man fieht nicht, ob des Papfte ober Rais fers), Sohn Konig Richards, bem ber Pauft Philipps pon Schwaben Tochter geben wollte (275)? Der Berfaffer meint wohl Otto IV., Richards Reffen. Bir fcbließen biefes mit ber Bemerkung, baf bas Saus Riburg bas Saus Sobenftaufen nicht überlebt bat (333); es ift funf Jahre fruber ausgestorben; die fpas tern Grafen maren von habeburgifdem Stamme. Noch mußen wir den Berfaffer bitten, bei ber zweiten Musgabe bie Citate gu berichtigen; ber Geter (glauben wir) hat fich in benfelben viel zu Schulden fommen laffen; wir haben febr viele vergebens nachgeschlagen.

Mit gleicher Bahrheit, womit wir das aufblus hende Genie vor Uebereilungsfehlern warnen, die wir auf dieser Seite des Rheins nicht so leicht auffommen Laffen durfen, mit eben der Bahrheit, und mit mehr Bergnugen, loben wir, nehft dem Fleiße, den Geift.

ten lleberblid, und mollen babon Broben achen. bie zugleich bie Schreibert bezeichnen werben. S. 212: n bas mar bie erfie Grucht ber italianischen Deernatige, bag fie Anlag murben an beffern Gefeben. " Kriebrich ber Erfic that fur bie Lebenverfaffung, mas " vierthalbhundert Jahr vor ihm Carl ber Große fur n bie Berfaffung bes heerbannes gethan. Diefe bei "ben Ronige faben, bag fein Berricher feine Dacht n ficherer begrundet, als burch Befete, welche feiner "Beit angemeffen find." Bir empfehlen bie Beichreis bung bes Reichstags ju Main; 1184. (S. 229 f.). 6. 268 f.: " Carle bes Grofen Reich gerfiel allmab-"lich, weil teiner seiner Rachfolger Rraft ober Muth "batte, etwas Aufferorbentliches zu wagen : Kriebrichs "(Raiser Friedrichs L) Sohn (Beinrich VI.) brachte , burch feine Bermeffenheit alles in plotglichen Umfturg." 6. 273: " Franfreich und England maren uriprings "lich in berfelbigen Berfaffung, wie Teutschland; aber mibre Ronige haben bald bie Erbmacht erhalten, und m damit bie Rurftenrechte vernichtet. In Zentichland m blieben diefe, burch die Tauferfeit ber Rurften, burch " ber Stande Reftigfeit, und burch die Bachfamteit n bes Papftes. Es fonnte nicht anbers fevn. Das "Reich ward oft ein Spiel ber Partheien ; aber ohne " biefe mare bie innere Restigkeit nie gemefen. " Sans recht : unfere ehrwurdige alte Reicheverfaffung, fo vie ler Selben und Weisen Bert, muß, zumal feit eine

gen Sahren, fich viel Bofes unschuldig nachfagen lafe fen, weil man lieber ben ichweigenden Buchftaben ans . flagen mag, ale fich, ober weil man die vollige Unflojung porbereiten mochte. Die Nation murbe biebei ben Bortbeil fo vieler Mittelpuncte bes Rleifes und ber Cultur, fo mannigfaltiger Freiftatte gebruckter Menichen , und den edelften Theil ihres Werthes , Die Entwickelung fo vielseitiger Individualitaten, verlies ren: und - nichts gewinnen. Ihre funftigen Baupter murben gusammenhalten, ober nicht : In biefem Kall, welch unabsehliches Elend, welchem nirgendmo zu entgeben mare! im erften Kall, mas braucht's des Umfturges der Gefete? Wenn die Daupts machte teutschen Namens jett jusammenhalten, fo find die andern gewiß zufrieden und ficher. Es ift mabr, wenn in einer freien Berfaffung jeder nur fur 20 fichtig fich, niemand das gemeine Bobl fucht, fo fann fie leicht untergeben. Geht es aber in Spanien beffer ? Frret nicht: an ber Berfassung unferer Bors eltern liegt's nicht; weit naber, in uns, liegt ber Rebler, in bem unteutschen Egoismus, in ber unerborten Berweichlichung unserer Charaftere. Gebt eis nem honorius die frangofische Macht; je concentrirter fie ift, um fo mehr wird ibre Erichlaffung fichtbar werden; indeß bie Beiten unserer Bater burch Rurften von geringer. Macht gewaltige Monarchien beschränkt geseben baben, weil fie es magten, und meil

man fich verftanb. Mir tehren wieber ju bem Buche. C. 333: "Bie bie Ctaufen im beben Derricherngeift, tie Belfen in fartem Biberftand, fo ift bies nfes Saus (Baringen - Baben) fich immer gleich " geblieben in Rafigung , in Staatswirthichaft unb "Beforderung der Kriebeneffunfte. Dadurch bat es -fich und fein Land unter allem Bechiel bes Ginds merbalten. Es ift von ben wenigen Saufern eines. m bas aus ben uralten Beiten bie auf beutigen Zaa im "Boblftand geblieben ift." Bahr und gut gejagt; wer fann obne Rubrung bebenten, wie viel auch filles, perfonliches Berbienft in manchem fürfilichen und che Ien teutiden Etamm, Generationen lang, sine Brate lerei gewirft bat! E. 330 wird bemerft, wie mit bem Bergogthume bie allgemeine Beichichte von Schwaben aufbort : aber nicht ohne Ginichrantung laft fich biefee augeben. Die Ration ift geblieben; freilich in bunbert Kormen bes Ceons; bas ift aber eben bes Geschichtschreibers Cache, mas allen gemein blieb, ober bas gemeinsame Schidfal ober ben Charafter fo und andere bestimmte, aufzufaffen, ju zeinen, bas und in welchem Ginn ein gemeines Baterland noch ift. und noch Liebe verbient; im übrigen bas jebem Gen Bichtige nach einem , freilich nicht leichtem Plan fo an ordnen, bağ jebes anjuführende Bild bas andere beleuchte unt fie in aller Babrbeit einander folgen, bis auf biefen Tag. Das ift ein biefes Berf. wurdies

١.

Bert, und welches, wenn er bagu Beit bat, Er vor andern fehr gut vollbringen fann. "Das ift bas Bes nfen ber Geschichte", fo enbiget er, " baß fie bie alla ngemeine Aufgabe ber burgerlichen Berfaffung burch , die mannigfaltigften Berkettungen hindurch fubrt, bae mit" (fie zeige, wie in ihr) 3 alles erreicht werbe, mas in die menschliche Ratur gelegt ift." Ungern enthalten mir und, bas ichone Stud von ben Berbiene ften des Saufes Sobenftaufen und aber den Charafter beffelben Zeitalters abzuschreiben; es ift nur fur biefe Blatter zu weitlauftig. Gin mabres Berbienft findet ber Berfaffer in bem beffern Schwunge, ben biefe Rurs ften einer wirklich freien, felbfttbatigen Cultur im Norben gegeben; durch ihre Siege murben bie Teutschen bas geebrtefte Bolt, ba benn auch durch fie bie Spras de außerordentliche Fortidritte gemacht; hierarchie und Despotismus untergruben einander, aus ihren Trummern erhoben fich freiere Rormen.

Aus biesem allem erhellet auch die Gute und Kraft ber Schreibart. Wir wurden sehr wenige Ausbrücke anders wünschen: die Stelle 91 unten und 92 oben ist etwas schwer. "Er erstieg den Stuhl," S. 103 giebt eine gewisse sonderbare Vorstellung übermäßiger physischer Hohe; bestieg durfte genug senn. S. 121: bie Legaten waren verwundert, wie die Herrschaft veines solch en Menschen so lange ertragen word den wäre." Und dieser Mensch war Kaiser Heinrich

IV, burch die unerschrockene Standhaftigkeit eines mehr als dreißigjahrigen Rampfs wahrlich zu ehrwürdig, um in der Geschichte so ein Mensch genannt zu werden. Bei einer neuen Ausgabe wurde bequem fenn, unter dem Ramen eines jeden Herzogs den Aufang und das Ende seiner Berwaltung, wohl auch am Raw de die Jahre wichtiger Begebenheiten, angezeichnet zu finden.

Spr. Pfifter braucht teine Ermunterung; fein Erieb jum Bortrefflichen ift in ihm; aber unfere Unpartheilichteit ift bas beste Lob; man braucht bie ganze Bahrheit am liebsten gegen ben, ber sie leicht ertragen tann.

## 68.

Tubingen, bei Reiß und Schmidt: Berfuch einer firchlich : politischen Laubess und Eultur: Geschichte von Bur temberg, bis auf die Reformation; in zwei Theilen. Erster Theil. Bon M. David Friedrich Eles, Diacouns in Göppingen. 1806. 651 S. in 8.

Mit vielem Reis ber Rengier aber ben Gegenfland, nicht ofne Bermunberung aber, wie er sm ef finte

Bande fullen konnte, ergriffen wir biefes Buch. Das wir querft, aber vergeblich, suchten, mar eine Uebers fichtetafel bes Inhalts, bergleichen bei Berten, ma ber Sang nicht gang nothwendig bestimmt ift, wirts lich nie fehlen follte; die Darftellung ber Detonomie bes Buchs traat viel gur Deutlichkeit, viel gur Ere leichterung bes Nachschlagens bei. Die Starte bes Merts borte bald auf, uns Rathiel ju fenn : bie gange Urverfaffung bes Dondwefens, jumal die reichbaltige Geschichte St. Gallens und anderer alemannischen Rirchen und Ribfter, ift quellenmaßig ausgeführt: alles bis auf die Reformen Abbt Wilhelms von Sirichan sur Zeit Dapft Gregore bes Siebenten; bon Barteme berg felbit und von murtembergischen Rloftern iff und konnte in diesem Zeitraum die Ausbeum nicht reich baltig fenn. Diefe, und was endlich außer biefen Ins flituten in ben wurtembergischen Landen gut ihrem und bem allgemeinen Rugen fur Die Geiftescultur gefchab, wied im zweiten Theil zu finden fenn. wir ben Berfaffer barum tabeln? Mit nichten. tannte fein Buch , und wir hatten ihm feines nachweis meifen tonnen, mo ber Beift bes Rlofterwefens, eben får Schmaben, fo fritifch treu, bis gur Anfchanung umftandlich, fo unpartheiisch und in einem fo angenehmen Bortrage bargeftellt mare. Diefe Atbeit hat et felbft übernehmen muffen, wenn einmal die verwirts Jen Benriffe gelautert, und ins Licht gefet werben

follten, nicht nur, mas diese Inftitute haben fenn . follen und etwa gewesen find, sondern auch, was etwa noch mit ihnen zu beginnen, wie fie zu benuten fenn mochten. Dier ift mehr als Local - Intereffe. bem hebraer die Prophetenschulen, mas die Mufterien und bie Unftalten ber Beifen bem Griechen, folche Quellen westeutopaischer Cultur waren die Rlofter uns feren Boreltern. 36r Geift ift entfloben; moge er, fo wie er man, nie wieder fommen! feine Beiten bat er gehabt; über biefe Schulen fühlt man fich binaus. Aber außer den Tempeln und pallaftabulichen Bohnungen, ift noch vorhanden ein reichliches, in jedem Sinn ber Menschheit geweihtes, Eigenthum, deffen Bermenbung ju jebem anbern 3weck als Bilbung und Unterftubung bes Menschen allemal unmoralisch, eine Semaltthat, ift. Aber diefes alles ift feit langem einseitig, polemisch, und so wenig nach ben emis gen Grunbfagen bes Rechts und Unrechts, als nech ben Bedurfniffen ber humanitat, betrachtet worben. Es ift nicht unverbienftlich, bas Gange, wie es marb. wie es fich fort = und ausbilbete, und bas Berbaltnif an der burgerlichen Gesellschaft, aus den Quellen wies ber einmal tren berbor, und mit Lebendigfeit in bie Erinnerung bes Publicums ju bringen, wie biefes Dr. Eles auf bas befte gethan bat.

Rach ber allgemeinen Darftellung ift von ber Ginrichtung bes Buche eine Ibee gu geben. Buerft wirb ber

alemannisch = romische Beitraum behandelt , und gezeigt, mann, wie bas Chriftenthum bier angefangen (S. 1 - 37). Richt St. Peters perfonliche, aber Freunde und Schuler feines Stuble in Rom maren Das ternus, Eucherius und ihre Befährten im Anfang bes dritten Sahrhunderts. Die Glaubensboten aus Erin erhalten billig eine vorzugliche Stelle. Die Deis nung Rurft Martin Gerbert's, Rridolin babe uns ter bem zweiten Chlobwig in biefen Landen ges predigt, will und nicht gang einleuchten, weil wit nicht faffen, wie er bem faft gleichzeitigen St. Gall und feinen Gefährten und Schulern fo fremd batte bleiben fonnen, daß ihre Legenden feiner gar nicht gedenken. Die überftrenge Regel Columbans (beinabe trappiftisch). Alles biefes bis S. 58. Dierauf bie Rlofter St. Gallen (unftreitig lang bas befte) S. 58-64: die Granzbeftimmung der Didcefe Coftang (uberhaupt tommt vieles vor, bas die obertentiche Bergraphie berichtiget ) S. 64; die Reichenau (Pirmis nius auch Stifter von Umorbach) S. 74; ber beil. Bonifacius (Wurdigung feiner Berdienfte. Berzeiche niß ber altaberglaubigen Gebrauche; wie, urfprunglich ber Krena zu Ehren, Schweine geschlachtet und Befchente bavon gemacht worben ; Liebestrant aus 11. 2. K. Bettstrob; Siguren von Debl auf beilige Zage - icon ju Athen! - Geschrei bei Mondefind Rerniffen, auf baß ber Mond fiege - wie in Indien -)

6. 76 — 87. Corbinian €. 87. ..... ber Dbn de um ben Laudban (nicht ju viel, boch anch nicht menige) &. 02; bie Dierarchie (bie ichmabischen Bills thamer) G. ob. Die beigebrachten Urfunden werben mit gebührender Scharfe beurtheilt, viele vermarfen, und bas hanptweien bes Juhalts boch angenommen. Dan lernt beicheiben fenn, wenn man ben beften Die plomatifern (einem Grandibier) bisweilen etwas entwifden fieht, mas offenbar ben Stempel ber Berwerflichfeit tragt. S. 110 - 123 wird geliefert, was aus bem Beitraum vor Carl'n bem Großen eigentlich Burtemberge Culturgeschichte betrifft (mit icharffinnie gen Anmerfungen, wie aberall). Sierauf Bertob bis bara, bas ben Rarlowingen verichmagerte Gefcblecht ber Bertolbe (von Baringen , fpater ber Stamme påter von Baten).

Es folgt Carl's Zeitalter: bie kirchlich spolitischen Einrichtungen in Bezug auf Alemannien: was die, (nach ganz verschiedenen Epochen ihres Ursprungs wohl zu sichtenden) alemannischen Gesetze davon entbalten (die Auszuge werden authentisch gegeben; alles aus den Quellen) S. 125; was die (fälschlich) dem Bisschof Remedius von Chur zugeschriedene Sammlungen pseudo-istdorischer Ordnungen S. 135, vermuthlich aus dem neunten Jahrhundert. Bon den Erwerdungen der Geistlichkeit S. 138. Sehr gut über die Presearepen, die vom sunsten in das zehente Jahrhuns

dert aller flosterlichen Erwerbungen Grundlage und als mabre feuda oblata ber Ursprung bes firchlis den Lebnwefens maren S. 141. Warnung por ben meift unachten Rlofterfreiheiten, fomoh! ber mermingis schen, als ber farlowingischen Zeit; auch nicht zu leicht fur mabr angunehmen, mas gum einzigen Beugen ben Brufc batte. Die Berhaltniffe ber Rirchen und Ribster gegen ihre Leibeigenen, Dienstbaren (Colonos) und Ministerialien S. 164 - 173. Ihre außeren Berbaltniffe: jum Schirmvogt S. 173; vom Commenbenmesen (icon unter Carl bem Großen) S. 182; Die Patronatrechte G. 192.; Berbaltniffe gur Belt. geiftlichkeit G. 196, ben Bifchoffen G. 200, an bem Bolfe, das unterrichtet werden follte S. 204. [Leis ber nie ber erfte eigentliche 3medt; ber große Carl batte Mube, fur einige Beit auf benfelben gu firis ren: aber die Zeit ist gekommen, ba (wir fagen nicht Ergichung, welche von Monchen felten gebeibt, aber andere) wiffenichaftliche Arbeiten, Die einen ftarten Konde erfordern, beinabe bie ein zige Rechtfertis gung ihrer Erhaltung bleiben ]. Bei bem Parochialmes fen (S. 210.) wird vom Biddum , den Altaren und Reliquien (felbst Eginhard, ja Raifer Arnulf baben an Rom Reliquien geftoblen), von ben (770. allgemein eingeführten) Bebnten, bierauf ber Bermendung fur Armenpflege und Sofpitalitat, und bon ben Bifitationen, gebandelt; bierauf die Spitaler S. 228; die Ergpries

fter und Erabelfer G. 230, endlich die Berbaltniffe an ber weltlichen Macht und Gesetgebung G. 235. betrachtet. (In ber Note S. 232 ift fatt Corduba Sevilla zu lesen). In diefer Rudficht wird von S. 238 - 263 ber Bifchof nach feiner geiftlichen Gerichtsbarteit, nach feiner verfonlichen Sicherbeit bei Ehre und Leben, als Gebulfe und Besbachter ber weltlichen Macht (bas ift er ichon unter ben Dermingen; bafur erfennt ibn Carl ber Rable), nach feinen Sobeiterechten, und wie er im Rriege, wie er bei Sofe mar , geschilbert, und von feiner Dabl gebanbelt. Gut wird bemerkt, baf bie Geiftlichkeit, bas erfte Rufter eines gesetlich organifirten Standes, vielen Schutes gegen Die berrichende Robbeit bedurfte, und es in bem großen Beifte Carls gewesen, eine Macht ber Meinung ber wilden Rraft entgegenzustellen, bas bezwecte Gleichs gewicht aber allzubald gebrochen worden. (Der Lie tel: Bablbischoffe, S. 258, ift unbequem. ober eber ein Drudfehler; es gab ja feine erblichen). Bon S. 263 - 270 wird beigebracht, mas iber bie Sicherheit bes übrigen Clerus ju fagen ift. (Unter Difbandlungen, die ben Geiftlichen wiederfuhren, fommt baufig die Entmannung vor). Bon bem Rirchenfrieden (Ufplrecht); man fieht auch (932.) auf ber erfurtischen Synode, welche Sarabeim liefert, eis ne treuga Dei in Unsehung ber Gerichteproceburen eintreten. Der Berfaffer fehrt auf bas Monchemelen

surud, und ichildert ausführlicher und beffer, als faum je ein anderer, die übertriebene Regel Colums bans (S. 276 - 291.), beren Geift Selbftvernichtung ift, und welche aus ben Rloftern Kolterfammern gemacht. Man ertrug fie nicht, es murbe ein vermirrs ter Zustand (S. 202 - 300), ebe 743. Benedict's Regel burchgangig eingeführt marb. Nun wird letstere, nicht obne Donchevedanterei, boch vaterlich, moblmollender, nur nicht burchaus ausführbar, abges fafte Regel excerpirt, und aus ber Geschichte, qua mal St. Gallens, commentirt (S. 301 - 457); ein Stud, beffen Intereffe gern überfeben macht, daß es in diefer Ausführlichkeit fur die Geschichte eines einzis gen Landes vielleicht nicht gang paßt; die nachmalige Reform Abbt Bilbelms, welche in diefem Lande ihren Urfprung nahm, murde fonft nicht verftanblich fenn, und Einmal mußten die Bilbungsanftalten ber mittlern Beit fo genau gefchildert werden, bag funftiae Geschichtschreiber anderer Provingen fich blog baranf beziehen durfen. Der Artitel ift überdem burch Sit= : tenguge und Blicke in ben Charafter Otto's bes Gro-Ben und anderer wichtigen Manner bochft anziebend. Ordnungeliebend mar Otto gur Strenge geneigt, und auffahrend, aber wieder vergutend und großmutbig. Bei feinem langen Barte fcwur er und brachte ibn ju boben Chren. Go unterhaltend find auch bie folgenden Stude von den Abbtemablen G. 457, dem

Commendenwesen S. 466, bem Rampf bischoffs licher Gewalt mit flofterlichem Freiheitefinn ; und ben Eremtionen S. 470, ben Reformversuchen S. 482, (peraleiche S. 208 ben bes Benebicte von Uniane), ber Ribfter Urmuth . Reichtbum und Bebrudungen S. 408, ihrem Sittenzustande S. 511. (Bie burfte man fich vernachläßigen! ber Tenfel hat ein Rerbholz für jede ichlecht gebaltene Betitunde, für jede verichludte Splbe; und in biefem Leben mirb man, por allen Brus bern, mit Ruthen ober Befen auf ben bloßen Leib ges bauen. Bei Columban burfte feiner ben anbern anrubren. Much St. Benedict bat mobl voraefeben, daß nie zwei junge Monche neben einander , fonbern immer ein alterer zwischen ihnen ichlafe). Alebann fommen bie Frauentlofter S. 520, Canonici und Collegiatfirchen S. 533. Die allgemeine Beschreibung endiget bier. Jeden Freund ber Geschichte tonnen wir verfichern, baß er über alle biefe Puncte viele neue Erdrterungen und Berichtigungen antreffen wird.

Die hierarchie in Schwaben, vorerst die Bischoffe, Costanz zumal, nach den Berichtigungen der Sanct Blasischen Germania S., werden hierauf beschrieben; da sind die berühmten drei Salomo und der heilige Conrad; billig wird der mannhaften Regentin ha der wig Leben eingerückt (S. 542 — 566; die Geschichte läuft von 1839. bis mitten in das eilfte Jahrhundert). Untersuchungen über den Ursprung von Ellwangen

(allerdings schon 764. beschenkt). Interessantes Leben Ulrichs von Dillingen, des heiligen Bischofs zu Augssburg, S. 424 f. 474 ff. 570 — 579., und nicht wes niger merkwürdiges des Nachfolgers, Heinrichs von Gaisenhausen, S. 580. Die würtembergischen Aldsster. Höchst verdächtiger Stiftungsbrief von Murrshard, S. 586; Untilgbarkeit des Glaubens, daß der heilige Walderich die mannslustigen Jungfrauen hört, S. 591. Mit Otto's III. Urkunde für den wirzburzgischen Bischof Verward, und mit dem Stiftungsbriefe von Obristenfeld, sieht es nicht besser aus (S. 590. 595.).

Der lette Abichnitt von Schwabens literarischem Buftande vom achten bis in bas eilfte Sahrhundert ift ber übrigen Behandlung murbig. In den Rloftern, es ift mabr, murde aller Reim eigner Thatigfeit er-Rict: die Novizenmeifter qualten blof mit ber Debanterei, die fie felbft erfahren batten; in geiftlofen Ues bungen, im Lefen ber trubften Schwarmer, in allen Arten von Ertobtung (in confusione sui) war ihr Ge= schaft, und bilbete finftere, tudifche Menschen ober ausgemachte Seuchler (S. 447 ff.). Es läßt fich ben= fen . bag bie Natur ihre Rechte fich nicht nehmen ließ; wenn alles buchftablich ausgeführt worben mare, die Institute batten in der Welt nicht fortdauern konnen; boch große Lichter find felten, und gemeiniglich folche, die (Seucheleien abgerechnet) sonft nicht eben durch genaue Moncherei berühmt find. Rabanus, Erge

bischof zu Mainz, ber britte Salomo (beffen gros ßes Gloffarium von seinem Lehrer Iso für ihn, wo nicht von ihm geschrieben ift), Ott fried und Walsfried Strabo sind die vorzüglichsten; ber erste und letzte nicht ohne eigenes Verdienst um die Auslegung sowohl der Schrift, als des Ceremoniels. Auf eis ner Synode, die zu Ottfrieds Zeit Rabanus hielt, wurden teutsche Uebersetzungen patristischer Homilien verordnet. Unter den spätern Gelehrten ist der gichts brüchige Herrm ann vom Hause Wöringen (geb. 1013. st. 1054.) nicht weniger seines Fleises, als seines herrs lichen Gemüthes wegen, der ehrwürdigste (S. 621.); wie er denn auch lange und weit herum fortgewirkt hat.

Uebrigens wissen mir an diesem treslichen Buche keinen anderen gehler zu finden, als den leicht verzeise lichen, seltenen, daß es mehr liefert, als man sucht und fordern kounte: nun aber wird der Strom eine gedämmt; moge er nur auch so erfrischend und frucht-bringend bleiben!

69.

Wien, bei Gaßler: Tiroler Almanach auf das Jahr 1802., 223 S. in 8.; auf das J. 1803., 229. S. in 8.; auf 1804., 296 S. in 8., mit Kupfern.

Ebendas., bei Degen: Tiroler Almanache auf 1805. 232 S. in mittlerm Almanache Format, mit bem Bildniffe Erzherzog Joshann's und mehreren Kupfern.

Nicht leicht ein Almanach verdient so sehr in gelehrsten Blattern eine Anzeige als der, welcher zugleich ber gelehrteste, in anderer Hinsicht aber auch der zwecksmäßigste ist. Wie oft haben wir diese gute Gelegens heit, einem großen oder bestimmten Publicum etwas an das Herz zu legen, zu elenden Romanchen und ansderem seichten Geschwäh mißbraucht gesehen! Der Hersausgeber dieser Almanache und sein vornehmster Versssen sie er Almanache und sein vornehmster Versssen selehrsamseit wir aus seinen Beiträgen zu der tis rolischen Geschichte kennen, der aber auch in dem Landsstum die Wassen und als Hossecretar bei der Staatsscanzlei in Wen für andere Sachen die Feder mit gleichem Geschich und Eiser geführt hat, ein, der größten Auszeichswung und Ermunterung würdiger, noch junger Wann.

Der Hauptzweck dieses Almanachs ift Unterhalstung des Gemeingeistes in einem dafür bekannten Lande, welches die eigentliche Vormauer Desterreichs ist. Bu dem Ende wird bald aus den ältesten Zeiten beigebracht, was die Entstehung und Natur der Verfassung erläutern, was Familien und Ortverhältnisse interessant machen kann, bald aus den neuesten Kriegen, welche Beispiele von Muth, Biedersinn und Beharrlichkeit den Ruhm erneuert, und die in Wahrheit schone Freisheit behauptet haben.

Das Felfenland hat noch, "fingt hier ein Dichter," was nicht befist

Manch macht'ger Staat, sein Landbuch, seine Ehre. Der teutschen Bolkerschaften sind nicht viele in der physischen und politischen Lage gewesen, solche altgrieschische oder schweizerische Scenen in unsere neueste Geschichte zu bringen. Ift aber für die Menschheit etwas wichtiger, als die Ueberzeugung, wie vielversmögend fester Wille allenthalben und allezeit ist?

Es wurde zu weit führen, aus den altern Jahrs gangen alle einzelnen Stude zu recensiren. Der Als manach des 1802ten Jahrs ist besonders reichhaltig für die Geschichte des Landsturms von 1797, welche theils aberhaupt und urfundlich, theils durch die Darsstellung einzelner Borfalle und vaterlandischer helben sehr auschaulich erzählt wird, so daß man sieht, wie viel ein gerader, mannhafter Sinn mit festem Blick auf Einen Zweck selben gegen revolutionare, siegtruns

tene Schaaren vermag. Bald wurde einer sagen, daß bei solchen Thaten im Naterland nicht mehr so ndsthig ist, an Alten und Fremden den Muth der Jungslinge aufzunähren, wenn nicht eben die Ewigkeit der Rorbeere von Marathon und Sempach das heilige Unsterpfand ware, daß der Tod fürs Vaterland nicht bloß in gleichzeitigen Schriften und nur bei Sinem Bolksein Kob sindet. Auch Pater Pirminius Berghofer erscheint unter den Helden, der bei Lisignago seinen Pfarrkindern zurief: "nur, wenn ich gefallen bin, werde ich euch fliehen lassen;" und allezeit am ges fährlichsten Orte erschien — ein guter Hirte; er gab sein Leben für seine Schaase.

Bon anderen Sachen ist in diesem Jahrgang zu bemerken: bas Grundgesetz, bas tiroler Landlibelt von 1511. nebst der nach dem franzdsisch bairischen Ueberfallabgefaßten Landzugsordnung von 1704; am rechten Ort beide; die Landesordnung soll jeder wissen, seine Pflicht ein jeder so, wie sein Recht.

Mannigfaltigern Inhalts ist der Almanach von 1803, obschon Scenen der Kriege von 1797 und 99. anch hier nicht sehlen. Eine Ballade über den Ehrenkampf Graf Albrechts vor Mailand 1158. beginnt; eine, jum Andenken des Weibes, deffen Warnung 1408. Bres genz vor den Appenzellern rettete, schließt. Wir lies den diese heimischen Familienporträts, aber sie mussen die möglichste Aehnlichkeit behalten, sonst verwirren sie

Die Ueberlieferung, welche fie veremigen follten. Bars um die ante Bergothe, die fur bas Baterland bandelt. in eine Grafin umgeschaffen , beren Motiv Bartlichkeit fur Einen ift! Bericht von bem, ju Bogen 1508. por bem Rrieg bes Cambranbundes, wider Benedig verfammelten Landtage; Die Stande maren freigebig, boch mit Sicherheit und fluger Umficht. Es ift angenehm. einen feiner Beit berühmten Ritter, einen ber alteften Dichter, von dem in Mufit notirte Lieder find, Die malben von Wolkenstein (S. 85 - 125; 1804: S. 127 - 159.) auf das genaueste nach den urfundlichen Berichten beschrieben ju feben. Er ift in Bergog Friedriche romanhafte Geschichten verflochten, woruber viel fonft nicht Bekanntes ju Tage tommt (Bgl. 1805. bie Erklarung ber Rupfer). Es ift beis fen foviel in der Mittelalteregeschichte, bag ibre Bears beitung jum Roman feine Entstellung , nur Ausmab-Diwald's Werke find in zwei Folio= lung erfordert. banden in ben Bibliotheten ju Insprut und Bien: er (auch aber die Rriegekunft einer ber frubeften) fingt mit rubrender Ginfalt die Matur, die Liebe, die ichdne faftilische Ronigin , welche ibm ben Greifenorben und feine große goldene Rette gab. S. 126 bis 187. in Berbindung mit 1804. S. 46 bis 103. und 1805. S. 24 bis 120. ift eine ausführliche biplomatische Gefcbichte ber Bergoge von Meran und ihrer Bater pon Suofigan, Norithal, Sundergau und von Andechs

antutreffen. Gewiß ift über biefes Saus nie mit grbs Berem Rleif, nie erichopfender geschrieben worben. Db aber diese Erdrterungen nicht schicklicher in bie bis plomatifchen Beitrage aufgenommen maren, ob für ben gemeinen Lefer, bem Almanache bestimmt zu wers ben pflegen, biefes eine Speife, ob ber burch biefes Buch sonst bezweckte politisch moralische Nugen bies bon nabe liege, diefe Enticheidung überlaffen wir bem Berf. , welcher feine tirolischen Lefer fennen wird. Er ift an Urfunden und Geschichtenotigen und an Phans taffe zu ihrer Darftellung fo reich, daß wir diefe eigent. lich bem Geschichtforicher interessanten Untersuchungen mit Bermunderung im Almanach angetroffen. Die Urfunden find popular mertwurdig, S. 186-192, wie ein armer hirtenjunge, ein Rindelfind, aus Mitleiden fur die im Arlenberg erfrierenden Menichen bas felbft im S. 1379. eine Rettungebutte errichtet, fur bie Unterhaltung eine Bruderichaft jufammengebracht, und wie freundlich die bfterreichischen Bergoge es unterftutt. (Dag - im Borbeigeben - ber Berf. allezeit Beertog ichreibt, ift uns aufgefallen, weil Neuerungen in Rleinigkeiten eber bei Schriftstellern vorkommen, bie fich burch nichts Befferes auszuzeichnen wiffen, und meil biese Schreibmanier nur fur Gine Periode Die mabre ift; bald maren die Bergoge nicht mehr Beerführer; auf mehrere fpatere icheint fo eine Rechtichreis bung eber Satyre). S. 201 - 215 gute Rachrichten

über alte und neue Landesverwaltung; bis 228 über tirolische Künstler. Bon Muheln war jener Colin, Urheber des ausserordentlich fünstlichen Denkmals, welsches Maximilian der Erste in der inspruckschen Hofkirche hat. S. 229 wird in gleichzeitigen Bersen die Bewirsthung besungen, welche dieser Kaiser 1497. zu Stams Gesandten des Padisha's Bajedssid gab.

Auch der 1804te Jahrgang beginnt und schließt mit Balladen zu Beremigung zwei edler Buge ber alteren Sie ftorie tirolischer Manner. In diesem und folgendem Almanach find mehrere Buge der Landesgeschichte in der nai= ven alten Schreibart Canglar Burglechner's eingeruct. Man liest fie mit Bergnugen. Da bie Schreibart obngefabr die Landesmundart ift, fo mird man auch im Tirol fie obne Mube verfteben. Bier tommt por . was bei bes Rurfurften Morit Ginfall (1552.) begeg= Gewarnt wurde man, aber ber Uebermuth glaubte es nicht. Ein wichtiges Actenftud (ju erlaus tern aus einer folgenden Abhandlung über die von Frund= fperg) ift Margareth Maultasche'n Uebergabe bes Landes 1363., eine Bollziehung eigentlich ber ichon por ihres Sohnes Tobe 1359. beschlossenen. Da kom= men auch ihre Liebesgeschichten mit bem Paffeir'er Bauern, mit den brei Brubern Goldet, und ihre Dants barkeit mit Ehren und Kreiheiten zur Sprache. Uebris gens wird aus einer Urfunde bewiesen, bag ein Schloß

wo fie (wegen ber ichonen Manner in ber Gegenb) besondere gern war, schon vor hundert Jahren Mauls taich bieß; von dem tam ihr Buname. Mertwurdige Abhandlung uber bie von Kreundsberg (Rrunde (perg), Bater bes teutschen Selben S. 160-211. wie auch über ben Abel und über die Rriegsthaten ber Freiherren von Madrug S. 220-243. Diese Erneues rung ber berühmten Beichlechter ift fo loblich als aut Erlauterung ber Geschichte zwedmaffig. Dann toms men wieder aus ber neueften Beit, untermengt mit als terer, bentmurdige Manner. Endlich aus bem Protofoll eines ehrfamen Gerichtes zu Glurns und Dals ber 1519. wider eine Urt Keldmaufe, Lutmaufe genannt, geführte Proces, worin auf Rlag und Untwort, nach Rundschaft und Recht, fie von ber Relbmart ber flagenden Gemeinde awar vertrieben. boch (wie diefe Menschen autmuthia maren) ben alleu fungen auch ben schwangern Thierlein ber Aufenthalt fur noch ets mas langere Beit erlaubt marb. Man fiebt, wie bie Gerichte bas einfaltige Begehren ber Bauerfame zu elus biren mußten, ohne ihrem Glauben gu wiberfprechen.

In dem Almanach fur bas laufende Jahr, beffen Meußeres, auch die Kupfer, viel beffer in die Augen fallen, ift schon in Erklarung letterer, & B. über die Burgen von Greiffenstein und Firmian (Formigar), viele angenehme Gelehrsamkeit. Bon den Ballaben

ift eine nach mabrer, andere find nach fabelhafter Ges Bierauf merben pornehmlich bie Urfunden bes Bauernfrieges 1525., in fo weit er Tirol betraf, beigebracht. Go intereffant fie find (wir werden es fogleich beweisen), so ist die Sprache von einigen für bas gemischte Almanachspublicum boch wohl zu schwer: es mird ben tirolischen Lesern eine faum zu erwartenbe Ehre machen, wenn diese fie nicht abschreckt. wenn der Berf. fie bearbeitet, und nur gemiffe Rraftansbrude beibehalten batte. Indeg, unfer Bunich ift fein anderer, als Die Aufrechthaltung feiner fcbonen Unternehmung. Die größtentheils mit urfundlicher Treue abgebruckten Blane ber Bauern, find als Blutben ber im 15. und im Unfang bes 16. Jahrhunderts aufgeweckten Denfungefraft biefes Bergvoffs unerwartet mertwurs big. Ihr Blid ift fo umfaffent, manchmal fo richtig bann wieder fo fubn berumirrend, daß faum ju unferer Zeit die burch nichts beschränkten Rluge revolutios nater Phantafie fich wilber baben berumtreiben ton-"Es follen" lautet Didel Gaismapr's fur fie aufgesetes Schreiben. "Es follen alle Freibeiten 2)(Privilegien) abgethan, und binfur niemand vor bem manbern bevortheilt merben. Dian foll bie Ringmaus gren an den Stadten, bergleichen all Schloffer im Mand niederbrechen, und binfur nimmer Stadt, fonmbern Dorfer fenn, bamit nicht Unterscheid ber Dens michen, alfo bag' einer bother bber beffer meber ber ans

mber fenn wolle, baraus ban im gangen Land Ber gruthlichkeit entsteben mag, fonbern ein gange Gleiche "beit im Stand fenn. Die Juriften foll man ausren "ten und derfelben Bucher verbrennen." Die Gerichte und Pfarreien follen nach ber Bequemlichfeit und Moble feile vertheilt merben, jedes Bericht jabrlich einen Richter und acht Geschworne mablen, mitten im Lande an Briren eine Regierung aufgerichtet werben, aus ben Biertheilen bes Landes; ebendafelbft eine bobe Schule. welche brei gelehrte Leute bei ber Regierung baben folf. Alle innern 3blle follten auf die Confinen verlegt merben : aus ben Bebenten Pfarrer und Urme ju erhalten, bas übrige in eine Landnothdurftscaffe. Man foll nicht langer megen einiger eigennutiger Perfonen bie Auen und Mofer ungebaut liegen laffen; fie tonnen gute Weide geben, und wenn man Wein und Rorn gemifcht anpflangt, fo merben bie bbfen Dampfe vergeben, und bas Land wird gefunder merden. Auch foll jebe Ges meinde jabrlich einmal ibren Bald reinigen. werker in Seide und folchen Artikeln follen zu Trident fenn, wo es mobifeil ift, und ihre Baaren follen (nach einem Marimum) unter polizeilicher Aufficht im Land vertauft merben, bamit fie jeber zu guten Preisen baben tann. 3m gangen Lande einerlei Daag und Gewicht, und ein Sahrmarkt an ber Etich, einer am Inn. Diefes und mehr batten fie por, ebe Rerbinand nift frembem Bolf fie notbigte, einzulenten. Aber woch

lieffen fie nicht alles fabren. Es ift in ihren Urtis Beln an ibm : baf fie fur ben Bebenten etwas bestimm. tes geben mochten; jede Gemeinde ibren Pfarrer felbit ein : und abfete; jede einen Borrath von Rorn und Bein babe, um billige Preise zu unterhalten : bie jette lebenden Wfaffen anftandig unterhalten, aber nicht wies ber ersett werden follen; Bald und Baffer frei fei; Die Biriche wolle man, feiner Sagt wegen, iconen, bis fie in die Kelder fommen und Schaden thun. Da ben unsere Repolutionars biefe Acten gehabt, ober bat übergroßes Bucherlesen biefe Alten verführt ? Reines bon beiben : es ift im Bergen bes Menfchen, gemiffe Einrichtungen unngturlich zu finden, weil man ibm ibre Ratur und ihren 3med faflich ju erklaren verfchmabt, und es liegt in bem Berftand auch bes Dichtlesenden. auf Gedanten zu gerathen, die barum nicht verwerfs lich werben, weil er fie fagt. Uebrigens ift auch bagumal von beiden Partheien alles leidenschaftlich, gewaltsam und auf bas unmenschlichfte getrieben worden: so bell auch ber Ungelehrte bei rubigem Nachfinnen benten mag, fo ungleich wird fich ber Denich, sobald Aufldsung der Ordnung den Teufel in ibm loss Auch ist, wie gewöhnlich, wenn man Extreme sucht, dazumal alles årger worden, als es zuvor S. 130 folgt eine ichatbare Abhandlung über romische Alterthumer. Die Bornehmften verewigen bas Berdienst Raisers Claudins um die herftellung ber aus

erst von seinem Bater Drusus vom Do bis an die Donau gebahnten Straffen. Monumente bes Dienstes ber Blis und bes Mithra. Es ift auffallend, noch gu Ehren Raifere Morit ein marmornes Dentmal anzus Das unbegreifliche Beug G. 135 über bie Romer binauf zu batiren, ift wegen ber Buchftaben, in beren einigen felbst ber Berf. ben Namen Augustus findet, unmöglich, und nicht weniger ichwer durfte fenn, erweißlich betruftische Denkmale im tirolischen Rhatien aufzutreiben. Daß übrigens ber Berf. , Dr. Pfarrer Schranghofer zu St. Peter bei Tirol (bem Schloffe) fur antiquarische Untersuchungen Rleiß und mannigfaltiges Talent babe, erhellet vornehmlich aus dem Auffat G. 144 über die, auf Trummer der alt romischen Maja erbauten, und burch ausgebrochene Bergwaffer und Saudftrome meggeführten ober überfcutteten Stadt Mans bei Meran, deren Ueberbleibfel genauer ergrundet |zu werden verdienen. Es folgt, nach einigen biographischen Notigen über Tartarotti, ben tirolischen Regierungstanglar von hormanr (bes Berausgebers Grofvater) und über den Sofrath, Bas ron Sperges, eine eben fo zwedmagige als portreffliche statistische Darftellung sowohl ber alten porarlenbergischen Lande, Bregenz und Reldfirch, als ber neuerworbenen Stadt Lindau und Graffchaft Rothem fels. Sie ift fo reichhaltig, daß ein Auszug obite) Ueberschreitung unserer Grenzen wohl nicht moglich ift.

Blos weil es einem auswärtigen Regierungsblatte gesfallen hat, Lindau mit Genua in ohngefähr gleiche Lisnie zu seigen: so dient zur Nachricht, daß dieses schwäsbische Genua mit aller seiner Zubehdrde in der That 726 und ein Viertel Joch weniger als eine Quadratmeile füllt. Nun überlassen wir anderen die Bergleichung des Bodensees mit dem mittelländisschen Meer.

## 70.

Ibeen über bie Politik, ben Berkehr und ben Hanbel ber vornehmsten Bolker ber alten Welt. Erster Theil: affatische; zweiter Theil: afrikanische Bolk ker. Bon U. H. E. Heeren, Prof. ber Geschichte zu Göttingen. Zweite ganzlich umgearbeitete Auflage. Göttingen, 1804. 995 unb 754 S. in 8. Mit zwei Karten.

Die Verficherung auf bem Titel und die beigemertte Bahl ber Seiten giebt genugfam ju erkennen, welche Beranderung biefes Werk, eine ber Erften hiftorischen

Arbeiten in ber teutschen Literatur, bei biefer zweiten Ausgabe erfahren bat. Indeff, bierauf gedenken wir weiters teine besondere Racfficht zu nehmen, sondern bas Gange zu faffen, wie es nun vor uns liegt. Der Recensent erinnert fich nicht, ein abnliches Wert burchgangig mit fo vieler Befriedigung gelefen. fo viele Rlarbeit in ber Darftellung, fo viele 3wedmaffigfeit und Rulle ber Gelehrsamfeit, und einen so verftandvollen, umfaffenden und bumanen Blick vereiniget angetroffen au baben; es ift ein mabres Mufter bes Bortrage, über die Gegenftande aber, fo weit unfere Quellen bis dabin reichen, erschopfend. Bir freuen und, baf es bas Bert eines Teutschen ift, bei melchen, wenigstens ben eigentlich gelehrten Schriftstellern, man die Gabe hat bezweifeln wollen, in Ausspendung ber gelehrten Renntniffe das Maag zu tennen; bier ift weder zu viel, noch gehet etwas ab; Rec. mafte nicht, binter welchem auslandischen Product, auch als Runftwert betrachtet, diefes Buch guructfteben follte. Die Quellen find, wie es gang unentbehrlich mar, angeführt; von andern Schriftstellern nur bie, welche burch eigene Erbrterungen oder irgend einen genialifchen Blick auf ben Gegenstand Licht verbreitet baben. - Gia nige Citate munichten mir andere: Diobor wird bf. tere nicht nach feinen Buchern und Raniteln, fondern nach ben Banden und Blattseiten ber Beffelingschen Ausgabe, Zenophon zuweilen, Rec. weiß nicht nach

welcher Ausgabe seiner Operum, und nicht nach der eigenen Eintheilung angeführt, wodurch für jeden, der eine andere Ausgabe hat, wo nicht unmöglich, doch beschwerlich wird, nachzuschlagen. Die Karten sind sehr gut und nothig.

Der größte Theil bes erften Banbes beichaftinet fich mit Verfien, welches Land eine Art Rern und Mittelpunct mar (besonders wenn bas Bahre in ben Ueberlieferungen der Morgenlander mit ben Bruchftuden . unserer Renntniff von ben babylonischen und affpris ichen Dinaftien verglichen wird). Billig werben bie ficherften Quellen, Die Beitgenoffen Griechen und Desbraer zum Grunde gelegt; auch bat ber Berf. bierin wie durchgebends bas gefundefte Urtheil bewiesen. Bir haben bereits zu verfteben gegeben, baf wir bie vif bbabischen Spuren und die chajanibische Berrichaft weit entfernt find, gang ju vermerfen : aber fonderbar bleibt es z. B. an einem Richardfon (einem Sabibi Chalfa fann man es vergeben), fo fpaten Sagen gu Befallen fich aufbeften ju laffen, unfere burch Beitgenoffen berühmten Darius, Berres, maren blofe Satrapen bes tief in Affen berrichenden Guibftap's, Bab. man's, gemesen: mo mar benn, mo fand fich biefer gewaltige Ronig, ale Alexander gang Verfien und meis terbin burchsuchte? Diefer Traum ift gleich jenem von ber Nichterifteng Troja's ober ber Bersetzung bes Uns glud's von herculanum in bas 3. 1471. Unfer Berf.

ist für seine weise Enthaltung von so abentheuerlichen Einbildungen badurch febr belohnt worden, bag, fobald er fich an die achten Quellen bielt und fie geduls big verglich und prufte, alles ihm über bie Erwartung beutlich murbe. Auch in biefer hinficht foll kein Freund ber Geschichte fein Buch ungelefen laffen, weil burch felbiges ber Werth, hauptfachlich Derobot's, ben man fonft mobl mit einem Schimpfnamen abweifen wollte, gang bewunderungewurdig ins Licht aestellt wird. Etwa zuweilen icheint ex-unrichtig; bei genauer Drufung, fiebe, gemeiniglich findet fich, bag ber Alte recht bat. Man fann fagen, baf man por Diefer Arbeit von der Gestalt, von dem Biffen, den Berbindungen jener alten Bett feinen rechten Begriff batte: Es steigt "ein Bild von Leben und Thatigteit, nbon Bolferverein und Bolferverfebr auf dem aroften nund ichonften Theil ber Erbe empor, bas in fo angenehmeres Erstaunen fett, je mehr es burch bie Menge pund Mannigfaltigfeit feiner Parthieen überraschend nift" (Th. I. 55). "Bon ben kalten fibirischen Step. mben, bis mitten in afrikanische Buften ift Bater Des prodot ein ficherer Fubrer." Rurgfichtige Rrititer baben oft feinen Schatten gelaftert, aber bie Stille biefer Buften bleibt in furchtbarer Dajeftat die Bengin feiner aufferorbentlichen Genauigkeit (Th. II. 269). Be mehr die Pforten ber Morgenlande fich bffnen und

. M. .

ihre unverftandenen Urfunden beleuchtet werden, je mehr gewinnen die Alten, auch die biblifche Sammlung.

Im übrigen enthalt biefe Befchreibung bes perfis ichen Reichs eine lichtvolle Busammenftellung ber eine ander aufflarenden Berichte von den Bestandtheilen und ber Bermaltung beffelben; worüber wir nur wenig noch bemerken wollen. Wohl nicht 120 (Th. I. 183), fonbern etwa ein Drittheil fo lange Beit (nach ben außers ften Grengen der verschiedenen Angaben, 60 - 70 Sabs re) por Enrus that Mebukadnegar feine vornehmften Der Artifel von Versepolis und bie Eroberungen. beigefügten Beobachtungen ber Brn. Enchien und Grotefend verbienen eigenes Lob. Ifhilminar's Bestimmung zu einem Parfagad, Nationalpallaft von Rard, burfte mit einer Refibeng alterer, noch nicht weiter westwärts porgerudten Ronige nicht uns vereinbar fenn. Die sowohl bier burch Orn. Grotes fend als bei Megopten vorgetragene Idee, bag gum Eingraben eine eigene, ju gewöhnlichem Gebrauch aber eine curfipe Schrift mar, empfiehlt fich burch im Drient fortmabrende abuliche Sitte. Bend ift die Sprade der Alten, mabricheinlich meift auf die buftafvische Kamilie fich beziehenden Aufschriften, pehlewisch die ber faffanibifchen, beren Bau g. B. Natshi Ruftam scheint. G. 346 und fonft wird auch Rtefias aus guten Grunden ju Chren gezogen. Man kann sich nicht genug fagen, wie wenig morgenlanbischer Sinn

bis vor vielleicht hundert Jahren im Occident gewesen ift. Daher der Stolz der Unwissenheit, welcher wegswarf, was er nicht verstand, wie Boltaire die Bibel, weil er in ein Buch sich nicht hineindenken konnte, das seiner Zeit so fremde war. Es werden schone Bemerkungen über den zunächst an Persien gränzenden Theil Indostans, als Bohnsitz der insbischen Kriegercaste, gemacht. Wirklich wurde aus dem Gebirge das Meiste befürchtet; da herrschte Ufrassab in Turan, da waren Gog und Wagog, und nicht nur Einfälle waren zu beforgen, man hatte die Carasvanenstraße zu sichern: daher lagen hier Indiens Krieger; darum war Balch ber alten Chajaniden Sig.

Ein Interesse anderer, gewissermaßen höherer, Art gewährt der Artikel von den Phoniciern, diesem weit einwirkenden Volk; bei deffen Anlaß auch für Europens Zukunft, wwenn es unter dem Druck des "Despotismus und der Anarchie in die alte Nacht der "Barbarei zurücksinken sollte (S. 637)," die trostende Aussicht anderwärts aufkeimenden Saamens unserer Enltur angebracht ist. Hier wird von mehreren übera eilt verworfenen Berichten der gute Grund wieder dars gestellt. Viel schien unglaublich, weil wir von der Besharrlichkeit der Alten keinen, von der Genauigkeit ihere Angaben noch weniger Begriff hatten, und einmal Sitte geworden, alles nicht selbst Gefundene zu versschwähen. Siehe Th. I. 694 von der Schissahrt an

bie Bernsteinkuste, und S. 706 ff. (recht gut) von ber Umschiffung Ufrika's durch die Phonicier. Fur den Namen ihres herkules (S. 622) hielt Rec. allezeit Baal.

Der Abschnitt von Babylonien enthalt viel Berichtigendes über den Sandel der perfischen Bucht und nach Ceilan; es ift bamit zu verbinden, mas in ber porbereitenden Abbandlung uber die Ebelfteine gefagt wird. Ueberall umfaffende Muefichten, wenn anch pft in ein helldunkel, boch leitend. Diefes ift befonders ber Kall, wo Stythien behandelt wird, und Beros bot abermale nicht fo fabelnd erscheint, als man glaus ben mochte. Er fannte noch die Goldminen amifchen ber großen und fleinen Bucharen; ben Beg ber Bis ber . und Secotterfelle tief aus bem inneren Rugland: bie Wolfer bis an ben Altaj, eine Rarawanenftrafe au ben Ralmuten. In Chima find bes Rtefias althattris iche Silbergruben noch fenntlich. Der Beilagen, Die Persepolis betreffen, murde oben ermabnt. schreibung ber Strafe, bon Sufa nach Lybien (S. 987 ff.) mag herodot, wie in ber von Thebe nach bem Drafel Ummons, Stationen, Die nichts bemerkenswers thes anboten, unbenannt gelaffen, baben; beren mochten unter hundert eilfen leicht breißig fenn. 6.078 wird eine allgemeine Anmerkung über bie Staatsverfaffungen gemacht, mit welcher man im Gangen mobil aufrieden fenn fann, ohne barum die alte Eintheilnna

>

verdammlich zu finden. Wir glauben, daß die difents liche Meinung eines gebildeten und muthigen Bolks (die Krieger gehören auch dazu) den Mißbrauch der Alleinherrschaft besser einschränken durfte, als (S. 981) das Gewissen der Regierung; mit letzterem läßt sich eher pacisciren als mit aufgeregtem Nationalgessühl. Der vortreffliche Schluß dieser Beilage S. 985 stimmt gut hiezu: "von Formen ist nicht auf den Geist zu schließen; "doch hat jede gewisse eigene Vortheile "und Nachtheile; nur die aus der Ueberzeugung ihres "Werthes entstehende Anhänglichkeit kann sie erhalten."

Der zweite Theil, von Ufrita, ift verbaltniff. · mågig noch mertwurdiger; "man batte fo menig über poas rathfelhafte Land, biefe geheime Bertftatte. mo bie Natur eigene Menschenracen gebilbet, mo bie gro-Ben Thiergattungen fich erhalten, und eine vegetabis plifche Schopfung auffeimt, welche fogleich ben fremben "Belttheil verrath (G. 2)." Die neue Scene eroffnet Rarthago, wo der Unterschied ihrer Unfiedelungen für ben Landbau im Innern und ihres Bundesverbalts niffes mit anberen punischen Colonien an ber See, biefer hauptschluffel zu Bielem, sogleich auffällt: Rrieg und Landbau trieben bie Großen, Rarthago mar nicht ausschließlich Sandelsstaat. Bon ben Buften ber Nafamonen, burch welche fie mit Junerafrita im Gaboft banbelten, bis (burch Sanno) über ben Genegal fannten , und (fo ober anders) beberrichten bie fie Ruffe.

3mifchen ben Porrheniern und ihnen, 536 3. vor Ch., Die erfte bekannte Seefchlacht. Ihre erften reichen Sile berbergmerte in ber Sierra Undaluffens. Anbere Schlachten als die wir nun liefern, als (Polyb.) Regulus ber farthagifchen Schiffe 50 in ben Grund bobrte. burch Entern 64 betam; als 330 rbmifche Galeeren mit 140,000 Mann gegen 350 farthagische und 150,000 Bon Mago bie Berrichaft. Mann ftritten. bes Berfalls, als Samilfar Barfas ben Gaamen bet Vartheisucht ftreute. In bem allen nichts fcbner als bas friedliche Berbaltnif der erften Phonicier an ben Bolfern, bei welchen fie Colonien anlegten (G. 101): baffelbe namlich, bas Anquetil ben Europaern fo febr empfiehlt. G. 135 leuchtet auch flar, wie bei Benedig und Bern, hervor, bag gemäßigte Ariftofras tie ber Grund ber Bluthe und Grofe, Beisbeit und Mäßigung biefer Stadt mar. Die Verfaffung war eigentlich von der Matur ber bernischen, mehr als ber venetianischen, burch bie Ratur nach und nach, obne irgend einen Raub ober Druck, aber als fur ibre Lage bie beste, entstanden. Es ift uns auch mabricbeinlich, bag zwei Guffeten jabrlich wechselten. Auf ben Ros nigetitel in hannon's Inschrift (G. 149) mochten wir nicht viel rechnen; wir find von ber Genauigfeit ber Hebersetung zu wenig unterrichtet; bftere, meiftens. bezeichnen die Alten mit diesem Titel den Erften bes Rathe, ben Borfiter im Thor. Die Frage über ber

Alten Renntnif von einer neuen Belt ift G. 202 et. mas unbefriedigend abgewiesen: baß fie von einer fole den, felbit von Infeln, die por bem feften Lande liegen (Untillen), burch Sage ober Schiffer, Spur batten, icheint gewiß; es find auch von jenfeite Gres land verschlagenen ober verlornen Schiffen ein paar Meldungen; man glaubte vor einigen 20 Jahren in eis nem Bald jenseit Bofton ein punisches Denkmal ge-Unbestimmt, ungewiß, dieses alfunden zu baben. les; naturlich ift aber ber Bunich, die ameritanische Art und Beise bem ober biesem Stamm unsers Bemisphare angutnupfen, und von vielem den Ginn beffer ju verfteben: baber Sypothefen ju vergeben, und ihre Untersuchung, wenn irgend ein Alter fie zu begunftis gen icheint, nicht gang ju verachten fepn mochte. S. 307 ift die Sabraabl 216 por Ch. unrichtig; ba mar Damilfar ichon amblf Jahre tobt. "Rarthago's letter Rampf mar ber eines Berameifelnben, ber bes Unsterganges gewiß, boch nicht unruhmlich fale nlen wollte (!!!). Rom gablte auf fich und fein "Schwerdt; Rarthago auf fein Geld und auf andere. Die Groffe Roms war auf einem Rellen gebaut ; bie abon Rarthago auf einen Grund von Goldfand h(€. 332)."

Die Uebersicht der athiopischen Bbler beginnt mit der Bemerkung, daß zeine ununterbrochene Rette zoon Beobachtungen, beinahe von einem Extrem der

"Menschenbildung zum anderen, fein Belttbeil fo mie "Ufrifa barbietet" (S. 226). Undermarte, "bat bie "Politif ber Europäer bie Ausrottung und Berberbuiß, "besonders der gebildetern und befferen einbeimischen Bolfer, fich fo angelegen fenn laffen, bag ber befte nund reichfte Stoff bem Beobachter entzogen worben mift." herodot's Caramanenweg ift mit wenigen Berånderungen bis Cafbna, Bornu, jest noch ublich: fo baben Browne und hornemann ben von Thebe über die Dase (wie bei Diodor), und die Salzlager Berodote, bis au den Ueberbleibseln bes ammonischen Drafels wieder gefunden; man ertennet die Divllen, bie lotophagischen Lander, und noch in Reggan (Ptol. Phazania) Germa, ber Garamanten Stadt; in ben ichwarzen Garudibgebirgen des Plinius mons ater: bei Tagasa Berodots alas meralder; man kernt vers fteben, welches Bolf der aufgebenden Sonne au fim den ich ien. Das Schauspiel ber Bieberanfungung folder alten Bekanntichaften ift bochft anniebend : überhaupt fich im Alterthum fo gurudaufinden, als ware bie 3mifchenzeit ausgefallen. Bas ifts? amen und vierzig Menichenalter amifchen bemielben und uns. in Landern wo fich wenig andert, ober bei Trummern bie leiten, und wir mit Berobot und Strabo; es wird fich endlich finden, daß bas Alterthum fo alt nicht, und bie Erneuerung vieler Dinge nicht fo unmbalich ift. Es wird fevn, wie, nach Denon (ber bei bie

. v e 6 🔹

fem Unlag bas mobiver biente Lob erbalt (Ib. II. 704) bei bem Aufenthalt in Meanpten, mo Darfur. Sennaar, Tombuctu, einem gang nabe icheinen. bem Gemalbe Methiopiene ift Meroe angiebenb; jes ner hauptmittelpunct bes Caramanenhanbels, amifchen bem Beibrauchland und ben Goldlanbern, nach Ufrie ta, Megnoten, Arabien, Sindien! in ber Regenzeit ift Meroe noch Infel. Sonft vom Atbar (Altaboras) und el Abiad (Affapus: ber' Dil) und ibten Bacben faft umfloßen; durch Domadenvollfer gieng auch biefet Bandel; und (mas bie Natur mit fich bringt, bleibt) Chandi, ber alten Meroe am nachften, zeichnet fich in ihrer Maffe auch noch fo aus. (Die friegerische Uns ternehmung, welche an ber Spite eines aanptischen Deers Mofes wieder Merve gethan haben foll, wird nicht ermabnt.) Bei Atanpten find Brn. Boega's vortreffliche Bemerfungen über bie Dieroglophen bes nust. Es mar eine aus allegorifirten Symbolen bes stebenbe Stute der beiligen Sage auf offentlichen Dents malen; nicht Borte; Tone; fonbern Sachen, einzelne Begriffe, bebeutend, bieratifch. 3mei Stamme, ein füdafricanischer, und fpater ein (vorberrichender) von bellerer Karbe merden unterschieden. Die Driefter find (wie Levi) als ein bochgefreiter Abel zu betrachten. Die ungern übergeben wir, mas über bie Beiten, Biffenschaften und Unftalten Megyptens mit feltener Beurtheilung aus ben Alten und aus ben Dentma-

. .

, : :

len sonft reichlich angebracht wird! "Wird fie einft nkommen, biese Beit, wo die merkwurdigfte unter almlen Nationen für uns aus ihren Grabern auferfteht ?" fo muß man mit bem Berf. ichauernb feufgen, und webmuthig mit ihm erwiedern : "Eher nicht, als wenn "bie gehäffigften Leibenschaften ber Bolter bes gebilde "ten Europa's befäuftigt fenn werben!" Bir enbigen mit bem Bunich, bag erftlich ber britte Theil balb ericbeine, und bann, bag unfere Ration, beren Lite ratur burch bie Leichtfinnigfeit einiger, bie ben Damen ber boberen Rritif gemigbraucht, und burch bie Unverständlichkeit und Berschrobenbeit anderer, bie fich ber Beit gu fugen glauben, etwas an ihrem Rubm gelitten haben burfte, burch Bucher, wie biefes von Seeren fich gerechtfertigt, und auch im biftorifchen Rach nicht mehr unter ben anberen fuble. Tentiche Diftorifer, die auf fich bachten, batten ibn au beneiben; bie über ber Biffenschaft und bem Rationals rubm fich vergeffen, muffen über ibn fich freuen.

## 71.

Restor. Ruffische Annalen, in ihrer flawonischen Grundsprache verglischen, überseht und erklärt, von Ausgust Ludwig von Schlözer, Hofr. und Prosessor in Göttingen, bes, ruff. kaif. Dre bens des h. Wladimirs 4ter Classe Ritter. Vier Theile. Göttingen 1802 bis 18051 CVIII S. Vorr. 964 G. Tert in 8.

"Also nach vier und dreißigidhriger Erwartung ein paar Bogen der altesten, bisher bekannten, eigentlich "aber nirgend (Borr. IV. S. XI.) existirenden russe, sichen Chronik, deren Text verdorbener, entstellter, "deren Inhalt eben nicht lehrreicher und auch in Haupts "factis nicht sicherer, als der meisten übrigen ersten Zeitbus "cher anderer Nationen ist;" — So wegwersend, nach dem Ton unserer Zeit, urtheilt etwa der oberstächliche Kunstrichter, und meint, an Nestor zu rächen, was der alten Landeschronik von Ungarn, den Geschichten Wilhelm Tells, den von Dlugoß zu viel ausse gemahlten, von Dalin nicht genug gesichteten Sagen in dem vorliegenden Werk gleiches, nur viel berber, widersährt. Nicht ungern werden eine solche Behands

lung, wie eine Nemesis, die sehen, welchen wehe thut, die Bater der Geschichte und Erdbeschreibung, die keisne Lebensmuhe gespart, um aus allen aufzusindenden Nachrichten und den sorgfältigsten Beobachtungen auf großen Reisen das Richtigste herauszubringen, Deros dot und Strabo, deren Genauigkeit in unvermuthet hohem Grade die neuesten, gelehrten Forscher, selbst Seefahrer und berühmte Reisende bewundern, durch witzig senn sollende Epithete (Derodot — Berken meher, Strabo — Moreri) den mittelmäßigssten Stopplern, die nie von ihrer Stube gekommen sind, gleichgestellt zu sehen.

Nichts besto weniger wurde eine Ansicht, wie obige, ungerecht, und dem ruhigen Ernst, welcher nicht nach Mebensachen urtheilt, entgegen seyn. Einem solchen Beteran in der historischen Kritik, diesem unermüdeten, scharssichtigen Forscher, schadet an seinem unsterblichen Berdienst um die nordische Geschichte die Art und Form des Bortrages in dem polemischen Theil nicht (jedem sagt sein Gesühl wie das zu nehmen ist) und, wer wollte eine solche Arbeit so treiben, wenn er den Gegenstand nicht mit äußerster Borliebe, und, da das Reich nachmals unermeßlich ward, auch seine allererste Zeit für weit bedeutender als die Geschichsten kleiner Staaten betrachtete?

Mit Dant alfo, mit Chrfurcht empfangen wir bie, nach fo vielen anderen großen und gludlichen lite-

rarischen Arbeiten, jett mit Erfahrung, aber mahrhaft jugendlichem Fleiß, durchgeführte Ueberarbeitung der vor mehr als vierzig Jahren gesammelten Abschriften und unternommenen Kritik der russischen Annalen. Der erste Theil enthält Nachrichten von Nest or, bekannts lich Monch in dem peczerischen Kloster bei Riev (1056 bis 1116.); alsdann was von der Borzeit Russlands, was überhaupt und ob etwas, oder vielmehr daß nichts von dem unbekannten Nord vor Karln dem Großen, vor Alfred, aus den Alten, oder den Bysgantinern herauszubringen sey. Nach diesem die Gessschichter russischer Geschichtschreiberei.

Der Unnalifte felbft beginnt im zweiten Theil welcher nebft ber bamals gewöhnlichen Ginleitung (wo De ftor von dem Rabelhaften fich, als ein Mann von Berftand und Urtheil, giemlich rein balt) bis auf ben Lod Rurife fortlauft. Bir enthalten uns, Nabrzablen anzumerken. weil febr mobl gezeigt ift. baß man por 870., wo ber Kurft ftarb, in biefer Geschichte mabrlich feine Chronologie bat. Die Mas nier ber Bearbeitung ift, bag ber flawonische Text (auch das ift wohl bemerkt, daß man nicht flawifch fagen foll, bas n ift radical) vorangebt, worauf allgemeine Bemerkungen, biefen, paragrapbenweise, bie Uebersebung, mit genauerer Betrachtung bes Inbal. tes, und manchmal am Ende allgemeine Refultate foligen; die Ginschiebsel, die (befonders bozantischen) Da

rallelftellen werben in ber Grundsprache beigefügt, und je nach Burbe und Bichtigkeit erwogen. Es ift wohl nundthia zu rubmen, welche erichbofende Literaturnos tigen bei jedem bauptfachlichen Gegenftand angebracht find. Belde erfte Gefchichtsquelle irgend eines Bolts bat fich einer folden Beleuchtung zu rubmen ? 2Bo ift ber Grund mit folder Sorgfalt gelegt? ift bas Borghaliche, ber Rubm, ben biefem Bert niemand nehmen wird: es ift ein Mufter von Genauigfeit ober vielmehr von vollständiger Erfüllung ber Pflicht eines hiftorischen Rrititere; es ift insofern ein bie teuts fche Literatur febr ehrendes Bert. Man fann in manchem anbers benten; man fann von Schwierigkeiten eine Lofung finden, man wird verschiedenes nicht fo fchnell fur ein Unfactum erflaren : aber man lernt, wie viel zu Constituirung eines Factums erforderlich ift! Dicht nur bes Inhaltes, fonbern ber Logit megen, empfehlen wir das Buch allen Geschichtforschern. Gollte jemand (Ruffen, ober andere, benen mehrere, etma beffere Sandidriften zu Gebrauch maren) befferes finben, ber Berf. biefes Buchs mird fich meber vermunbern, noch argern: man fieht einen unbestechlichen Mahrheitefinn in feiner Untersuchung, und nicht felten hat er, icon in biefen Banben, geanberte Gedanken nicht verhehlt. Mit einem Wort, über den Zon (eine Sache bes Gefühle) mag zu rechten fenn; in ber Sache (über Deftor) ift ber Berf, portrefflich, mir

mbchten sagen unübertrefflich, sowohl in bem mas er festfet, als in bem mas er in Anregung bringt. Doch weiter!

In Rurit's Beit wird ausgestrichen mas Ds. fold und Dir gegen Conftantinovel versucht baben follen : es maren gang andere, pontifche Ruffen ; auch find gegen bie Urfunden ber Bertrage 907. 912. und 946. bedeutende Zweifel erhoben. Doch scheint, wenn man einmal die Zeitrechnung Rurit's verwirft, und bei ben Unrichtigkeiten jener Diplome bie Berborbenbeit ber Abschriften bedenkt, ein Theil ber Schwies rigfeiten meggufallen, und aus bem, mas bie Chronis fen nicht fo fagen, wie uns (mit Recht) baucht, baf es batte gesagt werben follen, eben fein unumftoflie cher Ginmurf bergufliegen. Wir wollen biemit nicht über und nehmen, biefe Ervebition 866. ben fiepichen oder anderen maragischen Ruffen zu vindiciren, und wir laffen ben 3meifeln Gerechtigkeit miderfabren: nur wollten wir aufmerkfam barauf machen, bag bie . Acten noch nicht gang gefchloffen find. Schneller im Wegwerfen (besonders wenn ein Mann von berühmtem Namen voran zu geben icheint), ungedultiger im Drus fen, meniger moblwollend, billig, rudfichtlich im Auslegen mar, fo weit wir die Literargeschichte fennen. nie ein Beitalter; und faum je nothwendiger, eben fo. gut bor bem Digbrauch ber fritischen Zeile, wie

vor Leichtglaubigfeit ju marnen; einft wird viel ju re-

Der gange britte Theil bandelt von bem ameiten Stifter Des Reichs, bem Groffurften Dleg (870 bis 913), ber vierte von Sgor, bem Gohn Rurit's (913 bis 945). Diefem Mafftabe nach werden viele befurchten, bag eine überaus große Reihe von Banben erforderlich fen, die ruffische Geschichte grundlich 3mar gebenkt ber Berf. nicht über bie barzustellen. erften Sahre bes breigebenten Sahrhunders zu geben ; aber außer baß icon diese Periode viele und febr mertmurbige Regierungen enthalt, ift eben bie nach ber Theis lung und unter ben Mungalen einer flaren und fritisch eruirten Darftellung, die man aus feiner Sand am liebsten erhalten murbe, befondere bedurftig. Da ware ber befte Borfcblag etwa, die Babrheit gang, wie ber Berf. fie fand, und mit ihren Grunden, aber ohne Volemit, ohne die Biderlegung fremder Miggriffe und Brrthumer, barguftellen; lettere merden von felbft ... verschwinden; er braucht gar nicht Notig von ihnen gu nehmen; fein Licht wird fie, wie die Sonne Gulen, verscheuchen; wer wird die elenden Arbeiten lefen, wenn Schloger Die ruffifchen Unnalen liefert wie fie find! Bienachft ift anzumerten, bag in biefen erften Theilen vieles aus ber felten gewordenen Probe ruffifder Unnalen, jum Theil mit Berichtigung, nachzubolen, bag ber Lefer mit bem Buftanb ber Sandschriften und anderen Umstanden bekannt zu machen war, wovon spater nichts mehr vorkommen wird. Der Rec. spricht aus Interesse für die Bollendung der Arbeit durch die gleiche Meisterhand; sonst wurde er selbst die Controversen wegzulassen kaum gerathen haben: sie veranlassen merkwurdige Erläuterungen, und sind voll Geist und Leben (dabei auf mehrere Art belustigend).

In dem zweiten Theil konnen wir den universals biftorischen Blick auf die Romer, Germanen und Rusfen, als Werkzeuge ber Borfebung ju Denfchmerbung (Sittenbildung) unferes Belttbeils, nicht uns berührt laffen. Ebendaselbst verdient bas Rapitel von Christianifirung ber Mabren und mas bier bei Unlag ber Bibelüberfetjung von der fruben, feinen Ausbildung ber flawonischen Sprache gesagt wird, auszeichnende Bemerkung. Bei Unlag ber Landichifffahrt Dlea's und einigen anderen bei feiner Expedition portommenben Umftanden verbient verglichen zu merben, mas burch Brn. Collegienrath Rrug in feiner Schrift über Die ruffifche Mungfunde von abnlichen Beifpielen gesammelt ift. Dleg's Tob foll nun wieder nach ben islandischen Sagen erdichtet fenn: allein fo gerecht es fenn mochte, diefe aus ber Reihe hiftorischer Quellen auszustreichen (ibr Gebrauch erforbert menigstens uns gemeine Borficht und Gelehrsamkeit), fo menig ift ausgemacht und flar ermiefen, ob diefe Sagen in die Dia ftorien der entlegensten Bolfer fo baufig fich eingeschlie chen, und diese sich mit ihnen geschmuckt, oder ob die vielreisenden Islander, was sie etwa aufgefaßt, in ihre Erzählungen eingetragen haben, oder ob in der That zwischen zwei, nach Zeit und Ort sehr entfernten, ets was ähnlichen Geschichten wirklich je Berhältniß gewessen. Ueber solche Puncte verkennen wir zuweilen die kalte, ruhige Prüfung. Die Schrift: Guillaume Tell, fable Danoise, deren Resultat hier auch wie fast ers wiesen aufgeführt wird, ist in Ansehung des kritischen Gehaltes eines der elendesten Producte; es ist auch nicht die geringste Spur, daß Saro in alten Zeiten bei Tell's Landsleuten bekannt gewesen, oder daß sie isländische Sagen gekannt hatten. Doch, das im Borbeigehen.

Nur noch einige Bemerkungen. Wir wunderten und Ih. II. S. 115 über den Namen der Ungarn, welchen Ne ftor einem Bolk giebt, das die Byzantier Türken genannt, einigen Anstand zu finden, da Th. II. S. 55 aus Ihre bemerkt ist, wie dem sinnischen Stamm, dem die Ungarn zugehdren, der türkische Name nichts weniger als fremd war. Ueber die Korsliazi S. 61 wagen wir die Bermuthung, ob nicht Corfu, das, wie die Insel Corcyrasnigra, auch wohl Curzola genannt worden seyn mag, zu versteshen seyn möchte. Th. II. S. 102 sind Nasired din und Ulugh Beg (unerfahrnen Lesern sagen wir diesseh), späte Schriftsteller, nicht für den früh großen

Ramen Riev's angeführt. Daß nach Ib. II. S. 282 bie frangbiiche Geschichte burch Daniel um ein bes trachtliches meiter als burch Megeran gebraucht worden, barüber ließe fich reden. Es berricht in lete terem gewiff ein befferer, freierer Beift, eine richtigere Unficht. Barum die Suba, die Berpfablung ber Lis nien, wie wir es nennen murben, und auch etwa bes Einganges vom Safen zu Conftantinopel, (III. 250) bon Gyllius und bu Cange nicht angemerft morben, follte bas nicht baber fommen, weil die ofmanis iche Dynastie Diese Unstalt verschmabete, und fie gang verschwunden mar? Die Lieferung in bem Tractat mit Dleg (III. 278) find mas ber Tain, welchen bie Pforte noch bis auf unfere Beit fremden Gefandten gu geben pflegte; es war felbft in Benebig fo, bis bie Gefaudtschaften permanent wurden. Dag Dolyb's Gafaten mit Gaft und Goft ju thun baben mochten, glauben wir taum; es ift zu flar, bag fie vom Gaesum (wie Sallvartierer) genannt maren. Levesque und Leclerc, die übrigens L 110 ff. febr gerecht gemurbiget werben, verbienten blof ben Borwurf III. 363 nicht, paf fie fich nicht hatten anftellen follen, als pob tein Bolt die alten Ruffen an Barbarei übertrofe fen batte;" "icheuglichere Schandthaten," es ift mabr, find, wie bier angeführt wird, von ibrer Nas tion gescheben, aber biefe am ei Manner fcbrieben por der Revolution, 

Es ließen fich eine Menge Untersuchungen ans stellen, und eben so viele hingestreute Notizen ober Ressultate von Erdrterungen beibringen; wozu Zeit und Raum gebricht: genug, wir haben das Dasein ber reichen Fundgrube angezeigt. Je tiefer gegraben wird, besto herrlicher wird die Ausbeute senn; Lichter mogen hereingebracht werden so viele als moglich; es ist des Dunkels noch recht viel.

72

Sugo Grotius, nach seinen Schicksalen u. Schriften, bargestellt von Sein: rich Luben. Berlin, 1806; XVI und 342 Seiten in 8.

Grotius, der Mann, mit ungerechter Gewalt und niedrigen Hofintriguen in ungleichem Kampf, der Gelehrte, welchen die Alten so gebildet, daß er wie einer aus ihnen ward, der viel umfassende, weitsehende Beise, ben die Borurtheile seiner Zeit und selbst seiner Freunde nicht beschränkt, verdiente, wenn je einer, eine genaue Darstellung. Der Prinz, welcher ihn versfolgte, und seinen ehrwurdigsten Freund auf das Blut-

geruft brachte, mar in feiner Urt auch portrefflich: aber die Plane ber Berrichfucht, fur die er fich jenen Rleck anbieng, find mit feinem Leben, bas Wert feiner Tugend, die burch ibn erhaltene Republik ift durch ben Darthengeift, welchen Grotius im erften Huftommen erfticken wollte, gefallen: Die Unnalen und Diftorien bes letteren überleben fein undankbares Bas terland, wie die, worinn Tacitus die Tyrannen und Sflaven feiner Beit ewiger Schmach übergeben : und nichte erhalt beffer ben Rubm feines Unterbrickers als bas unparthenische Zeugniff, bas Grotine feis nen Thaten ertheilt. Wenn man bas gange Grreben feiner mubevollen Laufbabn . Die Bildung eines gereche ten Gemeinwesens und bie Bereinigung ber christichen Secten in Betrachtung giebt: fo mochten ber Charake tere wohl nicht viele vorkommen. Die an Reinbeit ibm au vergleichen, wenige die im Unglud ehrmurdiger und bemabrter erfunden morden maren. Dr. L. bat eine gluckliche Babl getroffen. Auch bat er die vord nehmften Quellen, die Schriften und Briefe bes Dam nes und die Geschichtschreiber beffelben Zeitalters und Landes mit Kleiß benutt. Er liefert eine gute Bufame menftellung, und manche nicht demeine wohl beraus gehobene Anefbote. Dan muß fich freuen, in ber wenig betretenen Laufbahn ber Biographie von Gelebeten einen fo fleißigen und mobldentenben Arbeiter auftreten ju feben. - Freilich ift bie Schreibart nicht

überall zu flaffischer Ginfalt gefeilt. Auch die Urtheile uber miffenschaftliche Gegenstande murben bin und mieder ben einiger Revision gewonnen baben. philosophischen Kormeln unferer Beit geben manchmal einen Unschein von Tiefe, Gewiffbeit und Ueberblick, ber felbit einen Berf. über ben Gebalt taufden mag. Un biefe gewohnt, wird er unfere Beit über bie fcblichte Beisbeit eines Alten, ber fich nur flaffifc, bas ift popular, ausbruckt, ungemein erhaben glauben. Wie verzeihlich einem Jungling, ba Manner von unlaugbarem Berdienft, Lumina von boben Schulen, bie bis zur Unanftanblichkeit rudfichtlofe Behandlung ber ehrmurdigsten Namen mundlich und in Schriften fo weit treiben. als batten fie felbft teine Nachwelt zu Diefe bem Bartgefühl fur Billigfeit und Unermarten. fand fo fcmerglichen Impietaten follen bie ers ftaunliche Sobe bezeichnen, auf ber wir fteben. ber That glaubte man nie uber bie Grundfage, 3. 23. bes Ratur : und Bolferrechte mehr im Reinen au fenn, als ba es am meiften und ichreiendften miffannt, und auf bas ichamlofefte unterbrudt mirb. Dr. 2. bat fich von jenem Ton mit rubmlicher Magigung giene lich frei gehalten. Birflich barf bem Geschichtschreiber bie Gedankenform jener Manner, die bie Staaten gegrandet und mit Burde behauptet, gegen ben beutigen Schulvortrag, ber jebermann fo falt lagt fur ihre Erbaltung, nicht fo leicht betrachtlich scheinen.

Roch eine Bemerkung glauben wir bem ibblich aufblübenden Biographen großer Manner nicht porenthalten ju burfen, bag ben ber großen Banbelbare feit der Schulfprache die Aufnahme gemiffer Ausbrude. bie ihren Lieblingsideen geweiht find, in ein Geschichte werf zu bermeiben ift. Wie unerträglich mare nun Das vila, Grotius, wenn fie unter bem Bormand bos berer Unfichten, wie fie jedes Decennium fo oder ans bers fich benmift, aristotelische Phrasen oder Runft. worter aus der Schule des Petrus Ramus in ihre Ses fcbichten eingeflict batten! Die größten ber Alten bielten fich an die Sprache bes gebildeten Theils ber handelnden Belt; felbst Tacitus, ber nicht mit Uns recht beschuldiget wird, bin und wieder bie Stog burche bliden zu laffen, behielt im Gangen bie im Senat und unter bem Bolf abliche. - Einen mehrmals (S. IX. S. 289) vorfommenden Ausbruck - baf ber m Menich an fich fein Gegenstand ber Geschichte fen. an daß die Menichen und ihre Thaten, an fich fur ben 3 Gefchichtschreiber feinen Werth haben ," rechnen wir au den Scheinbaren Paradoren, deren Difberftand folimm wirten tann, indeg ber mabre Sinn eine lange betannte Mahrheit ift. Es tommt auf ben Stande punkt an, von dem die Geschichte genommen wird; Der bochfte, von dem fich alles in wenige allgemeine

Sate verliert, ift freilich fo erhaben, bag von ibm aus Einzelne fo wenig beachtet werben, als in ber aleich boch genommenen Unficht ber Natur ber Dinge pom Pferd ober Alligator bie namentliche Melbung porzufommen braucht. Aber fo etwas wird nicht Ge ichichte, fonbern ber bochft unvollfommene Schatten riff ienes im unerforichten Schoofe ber erften Urfache liegenden Gedankens ber Menschheit senn. Eine fo acs Schriebene Universalbistorie murbe entweber faum einige Seiten baben, ober in ein philosophisch genanntes Gemaiche ausarten. Bir Sterbliche, gewohnt in der Die ftorie gut fuchen, was von Beit zu Beit weislich ober thoricht, rubmvoll ober ichlecht, und mit melden Rolgen es gescheben, begingen uns nicht mit Daffen. Wollen wir von dem brenfligiabrigen Rrieg wiffen, fo barf Guftab Abolph und Drenftierna, so darf bie Schlacht auf dem Weißen Berge und Die ben Leipzig nicht feblen; ja, eben recht im Ginzelnen, wie biefe Manner felbit verfonlich maren, und mas, auch noch fo unscheinbares, biefelben Lage entschieben, bas fuchen wir in ber Geschichte, benn wir find Menfchen, jenes ift fur Gott. - Sollte wohl auch ber Gedante S. 21, baf abas Anerfennen ehmaliger Große loblich, bas Geftandnif (bes Borguges meiner fruberen Beit) nicht ruhmlich fen," ges nauere Prufung ertragen? Das ift rubmlich, wenn nicht Wahrheit? Was nühlicher? "du sagst, ich whin reich, ich bedarf nichts." Weißst du denn nicht, daß du (o Zeitalter! in Vergleichung mancher anderu Periode) elend bist, und erbärmlich, und blind, und nakt!" spricht der Engel zu den Laodicäern, und räth — nicht Selbstversäumniß, wie sie aus Eigens dunkel, Trägheit und allerley Täuschung wohl ents steht, sondern Austrengung und Maasregeln der Versbesserung eines so heillosen Zustaudes.

Wir erlauben und nur noch einen Bunich aber Dr. L. pflegt, wie feit einiger Zeit eine Mebenfache. viele, bie gelegentlich vorfommenben Stellen ber tlaffie fchen Dichter, auch Berfe bes Grotius manchmal felbft, in eigenen ober fremden beutschen Uebersetungen ju liefern. Den Berth letteger ju fchmalern, find wir fo entfernt, als ben unlateinischen Lesern bas Bers " anugen ju miggonnen, welches die Lefung berfelben ge= mabrt: Rur ben Freund ber alten Originalitat verliert fich jedoch ein fo großer Theil bes auf Erinnerung be rubenden Genuffes, bag diefe Unführungen eben fo aut überhaupt wegblieben; es ift auch in ber Sprache felbft etwas, nur von eben fo großen Dichtergenie's au übertragendes. Bir munichten, bag (wie bier oft geschehen) die Driginalftellen immer wenigstens unter bem Texte mit abgedruckt wurden.

Im übrigen wird ein Auszug bon Grotius Leben überfiuffig fenn; wir begnugen uns, auf einige Buge aufmertfam ju machen. Seine bochft unvers schuldeten Leiden in Solland, welche ber felten unters fagte Gebrauch von Buchern ihm allein milberte, und worin er ben Selbenmuth eines rein tugenbhaften Beifen, fo wie im gangen tunftigen Leben eine faft gur Schmache gebenbe Liebe feines Baterlandes bewies, zeigen ben Mann; bas wenige Glud, meldes er ben Sofen fand, wo er auch nie eingreifent gewirft, ift ein abermaliges Benfpiel, bag die mabre Mirksamkeit eines Weisen dieser Art mehr ben bem Dublicum und ber Nachwelt, als im Gefchaftsleben au fenn pflegt, weil bie ftrengere Unbanglichfeit an gemiffe Grundfate mit ber bier erforberlichen Bieafams feit fich felten vertragt. Unter feinen vielfachen Unfichten ber Dinge icheint und bie merfwurdig, welche er bon ber Rirchenreform hatte : Gein, gang auf bie Bereinigung ju Sauptzweden gerichteter Geift, nicht unfundig ber theologischen Grubeleven, murbe über berfelben Refultat immer gleichgultiger, fo bag er im Allgemeinen fein Schisma billigte, obwohl er ander feits eine Religionsanderung als einen feiner nicht murbigen, überhaupt nicht leicht ju rechtfertigenben Schritt bermied, wenn er aber in einer anderen Come munion gebobren worden mare, berfelben menigftens

gleiche Unbanglichkeit bes Bergens bewiesen batte. Er fand fast alles Unterscheibenbe vereinbarlich, weil er ben Ursprung und Sinn erforschte. hierin glich er Lei be nigen, und bielt fich felbft nur an bas überall portommente Befentliche. Ben biefer Befinnung ließ er ben Gebanten außerlicher Rirchenvers einigung, je mehr er feine Unthunlichkeit erkannte, gern fahren, benahm fich aber fo, bag, wenn bem Benfpiel gefolgt murbe, diese Unternehmung in ber That unnothig murbe. (Siehe S. 56, 79, 302, 309, interef. 1 fante Stellen.) Es fommen auch über feine belgische Geschichte, welche ben weitem nicht bekannt genug ift, merkwurdige Angaben vor: 30 Jahre vor feinem Tod pollendete er fie, überarbeitete fie, feilte an bem Meis sterwerke viele Jahre, und weil er nie die Bahrheit untenntlich machen ober gar verläugnen wollte, terließ er fie ungebruckt; bie erfte Ausgabe erschien amblf Sabre nach feinem Tod. Ift's mbalich, baß Bignon ibn bewegen wollen, fie mit Austilgung alles, an Tacitus erinnernben, in bubich breit fliegens bes Latein umzuarbeiten (S. 285)? Das ficht Urtheilen und Borfchlagen gleich, bie auch zu unserer Beit nicht unerhort find. Er aber batte Zacitus nicht ans bers, als fo nach geahmt, wie Thuchbides den Somer, Demostenes jenen. Bas einer in seiner Urt fur bas trefflichfte halt, eignet er, nach ber Sympathie

bes Gefühls, fich an, hort aber barum fo wenig auf, er felbst zu senn, als die Natur feines Rorpers burch bie Nahrung, die er etwa liebt, individuell zu seyn aufhort \*).

## 73+

Kirchliche Geographie und Statistif, v. Dr. Karl Friedr. Stäudlin, Prof. und Consistor. Nath zu Göttingen. Zwen Theile. Tübingen, 1804. XXII und 504 XXVI und 749 Seiten in 8.

Eine Rirchenstatistit war allerdings in mehr als Giner Form bentbar. Biele murben am naturlichsten finden, bier nicht politische Eintheilungen, sondern bas eigent=

\*) Die feinen Anspielungen des Verfaffers auf sich selbst und seine Grundsate — in dem, was er im letten Wissschnitt dieser Recension von Grotius geringem Glud, das er an Höfen fand, von seiner Abneigung vor einer Restigionsveränderung (die auch ihm verschiedenemal zugemuthet wurde,) und von der, auch Grotio nachgesagten, Nachsahmung des Tacitus sagt — werden Lesern, die ihn im Leben vertrauter kannten, nicht entgehen.

Anmert, bes herausg.

liche Religionsgebaube nach feiner innern Beschaffens beit zum Grunde zu legen, fo baß ber Beitfolge nach 1. B. die romifche, oder, wenn man will, die griechische Rirche, mit ihren Unterabtheilungen, und ben einer jeden ibre Berbaltniffe zu ben Staaten bargeftellt mare. Allerdings merkwurdig und an Kolgerungen fruchte Br. C. R. St. bat gleichwohl fur beffer gehals ten, ben Religionszustand nach ben Lanbern gu bea fchreiben, mit beren Berfaffung bas Rirchenregiment, bie Ordnung ber Disciplin und bie Duldung der Setten zusammenbangt. Man fann auch Diefer Manier ibre Bortheile nicht absprechen. Die Ibee ift mit vieler Deutlichkeit, Ordnung und Gelehrsamkeit burche geführt; es ift ein empfehlungewarbiges Bert. voranftebenden allgemeinen Motigen erfallen in ihrer Maffe auch, mas von bem andern Plan ju wunschen fenn mochte. hierauf werben im erften Theil Großbritannien, Scandinavien, Rufland, Preuffen, Uns garn und Italien, im zwenten ber Reft von Europa und die übrigen Belttheile nach bem Religionszuftande dortiger Christengemeinden geschilbert. Biele Sectem werben durch bes Berf. luminbfe Genauigfeit erft redt fenntlich. Wir wollen die Swedenborgische, die Rirche bes neuen Jerusalems, von ber ein Schriftsteller (Ibl. I, 266) glaubt, fie werde unfere alterifiliche Rirche bereinft verbrangen, jum Benfpiel anführen: Die Beit Swedenborg's war, feit 1747; bie gwente

Bufunft bes herrn; ba geschah bas jungfte Gericht, namlich bie alte Rirche murbe verworfen; bas neue Berusalem, namlich ber Busammenhang ber Geifterund Naturmelt, tam auf. Gott ift Chriftus; beffen Gottheit ber Bater, und feine Rraft ber beilige Geift: reine Liebe ift die Sonne ber neuen Stadt: in bie Ewiakeit nimmt ber Menich feine berricbenbe Liebe mit , und mirb, nach berfelben , gludlich ober bas Gegentheil. Im übrigen ift bas Wort, namlich bie Bibel, mit Ausschluß ber Epifteln (auch hiobs und Salos mond) bas Gebot und ber Derr: es bat einen buch Rablichen, zugleich aber geiftigen, und auch einen bimmlischen Sinn. Gnabenwahl, Genugthuung, find perworfen, alles berutet auf Befferung und Bieders geburt. Reine Taufe, feine Che, ale bie ibrige, gilt: jahrlich unterschreibt jeder den Taufbund; jeden britten Sonntag wird Abendmabl gehalten. Auf dem Stuhle des Prafidenten liegt bas Bort; aber vier Danner, beren einer Bischof, leiten bie Gemeinde. In Schweden mogen 2000, ungleich mehrere in England fenn. Sie find unter fich auf bas engfte vereis niget; ein Bolf Gottes, glauben fie, an Beberrichung ber Erbe bestimmt; bekanntlich werden Projekte auf Innerafrifa biemit verbunden. Es laft fich nicht ameifeln, daß ben ber Erichutterung unferer gangen moralifchen und politischen Welt viele, ihrer Ratur pach muftifde, Secten fich jusammenbrangen, und in

ber unzuganglichften Berborgenheit für ihre Bergen ben Troft suchen und finden merben, welcher in bem Beltgetummel überschrieen wird: Die viele Denfchen verlieren alles, mas ihnen werth ift, und werden fur ben Charafter ber Beit mit Abichen und Berache tung erfüllt! Es ift feinem zu verüblen, in feinen Gefühlen etwas ju fuchen, mas bie erfete, bie man fo graufam gerrig. Benn man bas gange Bert burche gebt, fo erscheinen die alten Kormen der Rirchen ebre murbig, aber abgenutt: unbefriedigendes Rafonniren muß weit eber noch, als bie Dajeftat gebeimnifvoller Gebrauche bie Rraft verlieren. In der That flebt man in ganbern, welchen fonft Religiofitat nicht fehlt, oft hinter ben Alten. Bergleiche Dolyb und Livius mit ber Rlage über bie Gibichware in Enge land (Th. I, 133); ohne Feper, ohne Burbe, fenbar gemiffenlos, und über bie größten Rleinigfeiten wird geschworen. Sollte unmöglich fenn, hierin gu belfen? Bir erinnern uns, wie Chroftoftomus einft, eine gange Kaftenzeit burch, und (wie er endlich fagt) nicht ohne Wirfung, ben Antiochenern wiber bas Aluchen gepredigt: In einer frepen Berfaffung berus bet foviel auf bem Gib; wir boren aber nicht, bag jemand fich jum Geschäfte gemacht, wiber biefen Migbrauch Mittel zu finden. Der Berf. bemerkt bie tere, wie unverftanblich bie Sprache ber Gebrauche. geworden. Der Beift ift entwichen; Unfalle wie bie,

fo wir feben, muffen bie Gemuther wieber bewegen. Die anglicanische Rirche ift zu reich; anberswo find. Die Beiftlichen auf Roften achter Baterlandsliebe uns theilnehmenbe Cathebergelehrte worben. Der unglud. liche Buftand ber fatholischen Brilanber wird uns parthenisch dargeftellt; 19 bes Reiche find (nach 26. Doung) ben Unlaff ber Rriege ben Gigenthamern entriffen worben; unter bartem Joch bauen bie Entel berfelben ihre våterlichen Meder fur Rachtommen ber unbebeutenbiten Menschen. Anben wird endlich bie nun beffere Aussicht eröffnet. Das Ravitel von Ruffland lebrt die rascolnififchen Secten bestimmter uns serscheiben. Dem berrichenben Gottesbienft ift Dos pularitat nicht abzusprechen; auch wirft er wesentlich auf Gehorsam und Ordnung; vieles, uns argerlich scheinende, ift einer noch nicht abgelegten Robbeit gemåß, aber bie Arbeit geht gludlich fort. Ben Uns garn ift bie (nichts weniger als uberschätte) Summe pon bennabe anderthalb Millionen Ginfaufte ber Bischoffe und Rapitel bemerklich. Den Rlagen ber Protestanten S. 376 ff. wird nach ben, seit dem lets ten Frieden geaußerten milden, liberaleren Gefinnungen ohne Zweifel geholfen werben. Bie wenn ein Reich mare, wo ben offenbar notbiger befferen Entwicklung ber naturlichen Sabigfeiten, Augenblick bochft nothiger Bereinigung aller Unterthanen zu ben frohesten, gutraulichsten festeften Ah-

schließen an einen auten und gerechten Monarchen in ber allergrößten Rrifis, alle Schulen, auch bie' protestantischen, ber fatholischen Geiftliche feit unterworfen murben! Benn eine folche Rrans fung einer Schatbaren, in Millionen gebenden Menge burch offentlichen Druck als Gefet verfundiget murbe! Wenn Gegenvorstellungen nicht einmal vorgelegt marben! so mare ja nicht zu zweifeln, wer eigentlich bas Emportommen regerer Verstandesübung und einer froberen Beiftescultur in fo einem Reich binbert. Bas muften bievon in gang Europa alle biejenigen halten, welchen der Alor und bas beffere Glud beffels ben Bedurfniß fur bas Allgemeine scheint? - Der Papft, fein Umt, feine Berrichaft, und Rom, find porzuglich gut beschrieben. Bu Napoli besteht To Theil ber Nation aus Geiftlichen; von Grund und Boben baben fie bie Balfte, von ben Ginfunften ein Drittheil; in der hauptstadt find 146 Rlofter. Gewiß also einer ber Staaten, mo bas gepriesene Dittel fur Sittlichkeit, Religiofitat, Gehorsam, nicht fehlt! Bard er badurch fest ? Sein Bolt beffer, muthiger ? Die viele fielen benn fur die Berfaffung ? Dber, was baben die letteren Jahre gezeigt? Wenn die Remebur ber bffentlichen Uebel zwedwidrig angegriffen, wenn ber Beift (beffen Erbobung und Beredlung fo überaus bringend ift) unter falidem Bormand niebers gebrudt werben foll, muß man Berrather fenn, um nicht

ju warnen. Wenn alles fallen foll, so soll man auch mit Fingern auf die deuten konnen, welchen aus dem Unglud ein großer Antheil zuzuschreiben ist. Jedoch, genugsam sehen wir nun, was in diesem Buch zu finden, wie viel daraus zu folgern ist. Nur noch eis nige angestrichene Stellen wollen wir berühren.

Buerft Ib. I. 40 bie febr moblgerathene Beraleichung bes morgen . und abenblandifchen Chriften. thums. Die Charafteriftit ber Lutheraner S. 73 ift richtig von benen, welche fich an bie alte Confession balten. Dit rubmlicher Unpartheilichkeit wird S. 76 bas Miflingen vieler ebemaligen Bereinis gungeversuche ben lutherischen mehr, ale ben reformirten Theologen gugeschrieben. (Das 17te Jahrbundert mar bas argfte, worin feine Parthen ber andern etwas porzumerfen hat; wollte boch ber ehrmurbige Buricher Untiftes Breitinger Guftav Abolphs Portrat nicht gern in ber Stadtbibliothet feben, weil berfelbe bas Lutherthum begunftiget batte! Bie anders, bor nun schon mehr ale funfzig Sahren, ber lutherische Rangler Mosh eim: Rite qui cuncta ponderaverit, is cum Reformata ecclesia nihil amplius nobis certaminis esse, libenter fatebitur. Institut. H. E., 900). Durch einen, bundertmal wiederkommenden, Drucks fehler werben Menno Simon's Schuler Memnos niten genannt. Nicht mit Unrecht wird G. 100 Cals vin's berbem Temperamente Ginfluß auf die Prade

Ainationellehre zugeschrieben (ber namliche Ginfluß auch auf die Dentweise ber reformirten Geiftlichkeit wollte 1675 bie Lebre burch bie Formula Consensus Immbolisch machen); bemobngeachtet scheint eine phis losophischere Anficht Calvin'en biese Abee porerst em apfoblen zu baben. S. 104 ff. wird nach einleuchtens ben Grunden die Babl ber Chriften in aller Belt für ein Bebutheil bes menichlichen Geschlechts' ange nommen; es ift aber ber gebilbete, ber thatigite, bie anderen meift regierende Theil. Richt weniger mabr ift die Bemerfung G. 111, daß die Richtung ber Ge muther jest nicht auf Unglauben, eber auf Ratholis cismus juruditrebt, mwelcher, nicht fo unftat und muntubig, wie ber Protestantismus, in feiner alten "Glorie bafteht, burch eine anziehende Muffit, bobes MIterthum , reigenden poetischen Anftrich feffelt, immer fich wieber erhebt, auch feinen Dauft fich nicht phat" (wohl auch nicht wird!) nuehmen laffen." Es ift hiemit, wie mit der Berftellung alter Berfofs fungen, unter welchen man fich viel behaglicher befuns ben: Berg und Einbildung rufen in die altgewohnte Rube, die aber auch ihre großen Unbequemlichkeiten batte, welche man jest nicht feben will; man mag Die Darthei genommen baben, fich biefen au fhgen: bas muß aber von felbst geschehen; wer es ben Leue ten auf eine Berbrug machenbe, bamifche Urt auf awingen will, wird fo wenig ber alten Rirche, als bem

Staat hiedurch dienen. Das rathlichste ist Bertragssamkeit, Ueberzeugung von dem gemeinschaftlichen Interesse in Erhaltung der Kirche, und bei den Prostestanten Rückkehr zu der alten biblischen Manier Lusthers, und eine nothwendige Herablassung aus den Wolken der Theorien zu den Menschen, deren Sinne und Herz gewonnen und befriediget werden müssen. Don dem gegenwärtigen Zustande urtheilt der Verf. sehr schosnend, und schildert die theologische Klugheit nicht wie man ihr in Journalen und Vorträgen begegnet, sondern wie sie in seinem richtigen Verstand und biedern Sparakter freilich ist.

Den Schriftstellern über Malta ift bas befte, er ichdofenoste Wert, Malte ancienne et moderne par le Chevalier Louis de Doisgelin, benzufugen, von bem au Marfeille 1805 zwar nur der erfte Theil beraustam: bie übrigen find aber fertig, und bes erften burchaus murbig. Die verwidelten Artifel, Deutschland und Schweit, finden fich mit moglichfter Bestimmtbeit. Die auffereuropaischen fo reichbaltig; wie nirgend ans beremo, behandelt. Die herrenbutifche Bruberge meine bat einen recht guten Artifel befommen; man sehe Th. II, 435 - 468; wer wollte ihn nicht mit Bergnugen lefen, nicht die Erhaltung , ber erften Liebe" einer Berbindung munichen, worin fo viele bas Glud ibres Lebens, Beilung und freudige Buverficht gefuns ben! Sie baben ein mabres, durch die Welt verbreis tetes, beiteres Conobium (Gemeinleben), bas, wie

mir glauben, bleiben und noch machsen wird, wie iene alte erfte Rirche, beren Bild feine Lebendiger barftellt. Die mufterhaften Ginrichtungen, welche Gotha ber weisen Tugend Ernft's bes Krommen zu bale. fen hat, werden hierauf in guter Ueberficht bargeftellt. Nicht bren, fonbern neun Banbe, beren 1700 ber lette erschien, bat bas S. 401 angeführte, in mannigfaltiger Rudficht intereffante Bert bes preuf fifchen Sifforiographen, G. R. Ermann, über bie Réfugiés. S. 679 wird von der Achnlichkeit des Chris ftenthums mit bem Glauben Indoftans gefprochen. Und allerdings grundet sich alles auf gewisse uralte Begriffe, welche, nach Zeiten und gandern verschiebents lich gestaltet, in jenen Gigen ber Urwelt, mo man wenig andert, ihre Ginftimmung fenntlicher erhalten baben: aber ber grundlofe Traum, Chrifti Perfon im Erifbna und etwa bie Apostel in ben Beichen bes Thierfreises ju finden, bleibt nichts bestoweniger eine por= tentofe Miggeburt regellofer Ginbildung, die fur bis ftorische Wahrheit gar feinen Ginn bat. Munichens. werth ift, daß die affatischen Religionen und die Bers bindungen der Bolfer immer mehr Beleuchtung erhalten. Mochte die calcuttische Gesellschaft, ftatt vieler Disfertationen, mehr fritisch genaue Ausgaben und Uebersetzungen alter indischen Berte liefern; welches bas einzige Mittel mare, felbft zu erkennen, mas es bent ift, wie es tam, wie alles zusammenhangt. Bie viel mehr ware über biefes lehrreiche, treffliche Wert ju fagen !

## 74

Konstantinopel, in der Patriarchatebruckeren: Exisodazion, ex Siachozon seuviden. 1804. 343 Seiten in 4.

Der gelehrte Argt Bafilius, herausgeber biefes Berts, wollte Junglingen Mufter eines guten Brief. ftple in die Sande liefern; bie Arbeit ift aber fo ausgefallen , baß die Debenfachen viel mehr, als bie Daupte abficht intereffiren. Menn Ginfalt, Rurge, 3med= magiateit Briefe empfehlen: fo tann die fteife Rbetorit und wortreiche Leerheit ber meiften bier portome menden Dufter unmöglich eine gute Unleitung fenn. Allein bie langweiligen Chrien enbigen S. 71. Bon ba bis S. 273 folgen merkwurdige Briefe bes ben ber Pforte als geheimer Staatsrath ( ef unofferwo) anges ftellt gewesenen Alexanders Maurocordatus. beffen Ginfluß auf Rrieg und Frieden, befonders von 1653 bis 1699 fonft bekannt ift. 3mar find auch feine Briefe nicht frei von jenen ampulibsen Reduce reien; fie haben manchmal, aber nicht immer, bas Bergliche, mas bem Briefe ben Borgug vor gefchmud. tern Auffagen giebt; überbem ift fein Gingiger batirt, und es gebort eine nicht oberflächliche Renntniß der

Beiten bazu, um fie in ihre Jahre bingumeifen; mubfam ift baben die Lecture burch ben elenben Brud mit gang abgestumpften Enven auf bennabe burchfichtigem Papier. Dennoch wird niemand ohne mancherley Belebrung die Sammlung aus ber Sand legen. Man fiebt einmal den Charafter eines der edelften neugries. difchen Großen, als Burger (bas Gefchiecht mar von-Chios), Gatte, Dater, Freund, Geschaftemann, mabrer Berehrung murdig , nicht ungludlich in Bers gleichung Underer, aber burch bie bespotische. miffe trauische Regierung, wie burch die unpatriotische Sands lungsweise vieler Griechen felbft, unaufbtrlich gebengt In den Alten mar er febr gelehrt; rubrend empfiehlt er bem alexandrinischen Patriarchen Gerafimus, und uns aufborlich feinen eigenen Gobuen blefen einzigen Beg; wieber etwas zu werben, bag man bie Borkeis fich aneigne. Er bringt febr auf bie Cultur ber alten attischen Grazie, beren Ueberbleibsel Dargurus und Rornbaleus gesammelt, febr auch auf bie Mebung im alten Stol, und feinem eigenen ift bon' Beiten bet Reinheit wirklich nicht viel vorzuwerfen. Sein Rubrer in ber Rritit icheint vornehmlich Wostius, nach beffen (Seite 214) abgebrudten Schreiben an Eras bifchof Amphilochius von Engicus er feinen :Sobnen bie bem Phalaris angeschriebenen - (:macommunous) Briefe (auf welche auch Sit William Temple foviel bielt) als die fconften Mufter empfiehlt. Er tennt

abrigens alle Beiten feiner Nationalliteratur, und führt Rirchenvater und fpatere Grammatiter oft an. Bum Bergnagen im Lager muß Meletius, Bifchof zu Arta, ibm die Erotiter fenden. Die Sauptaufmertfamteit verdienen jedoch feine biftorifchen Auffate, namlich mehrere Briefe über Rriegsvorfalle, und befonders bie S. 315 bis 340 abgebrudte Rebe, mper Bourenos moos Teomures meet etoning, bom 3. 1601, auf die er fich mit Recht etwas einbilbete (Brief an Conftantinus Dutas). Thuendideisch ift fie nicht; wer murbe fie gefaßt haben ? Jedoch nicht ohne Beredfamfeit in Darftellungen. Padifha Achmed II. sandte ihn ben bem Antritt feiner Regierung. Da war die hauptfache, ben Deftreichern den Babn zu benehmen, daß diefes ans Ericopfung ober Rurcht gefdebe. Bu bem Ende geht er bie Meibe ihrer Siege burch, um ju geigen, bag zufällige Rebler ber Uebereilung osmanischer Reld. berrn und nicht Uebergewicht fie ihnen in bie Sanbe deliefert , und nach bem erlittenen Berluft immer noch bie größten Reffourcen ber Pforte bleiben. Gie follen fich burch bie oftern Unruben ber Provingen, ja ber Banptftabt, nicht laffen taufchen; es babe mit bem tur-Bifchen Reich eine eigene Beschaffenbeit: Benn ber Das bisha in gut ober binläßig sen, so moge wohl etmas ausbrechent, und einige Tage furchterlich muthen; aber bald erbebe fich ber herr felbft ober fonft ein Dann bon Rraft, welcher die Aufruhrer im furgen vertilge, ba

bas Unfeben ber Religion beim erften Aufruf eine Menge begeiftere. Die Gefchafte merben ba nicht pon Leuten geführt, welche burch veralterte Kamiliennamen ( & Zo Dwueras sinwras ) emportommen. Talente und Rleif (Ochomora natins Oudews enernomorns) gebe bem Geringften gur bochften Burde Unfpruch; man betruge fich bies meilen, ba fen aber balb geholfen, man mache mit uns geschickten Ministern teine vielen Complimente. wenn bas unermegliche Reich in ber größten Gefahr fcheine, fen immer moglich und mabricheinlich, bag uns ter fo vielen talentwollen Bolfern ber Grofberr ben rechten Mann finde, welcher ber Roth gewachsen sene Bir baben biefes anführen wollen; weil auch noch off mit Uebereilung verachtet wirb, mas in biefem Reiche nicht nach bem Daffe unferer Auftlarung und Gins richtungen ift. Wenn fich alles fo verhielte, wie man fcon feit Ricant es vorftellt, es batte bor bunbert Jahren in fich zusammenfallen muffen. Bon G. 274 bis 304 find Briefe von Johann Nicolaus, bes Gobs nes von Alexander Maurocordatus, Boimoben balb ber Moldan, balb ber Ballachen; nicht nach bes Bas tere großerm Sinn (. andenos musnos wird beffen Sobs nen immer als ber großte Sporn ber Auszeichnung porgehalten), boch nicht obne Intereffe. Es fommen überhaupt einige treffliche Manner gu naberer Rotig; besonders Jakob Manas, ber gelehrte Argiver, jener Gerafimus, und (mit welchem Alexander am genand

ften verbunden fenn mochte) ber Bernfalemiche Das triarch Dofitheus. Endlich ift, vermuthlich vom Berausgeber, eine Erklarung ber Monate (S. 304-313), nicht obne viele Unführung ber Grammatiter, boch eben fo menig obne merkliche Droben von Unmiffenbeit. Die Indictionen leitet er von Augustus ber: es fen verdorben aus in Actium; bei ben Meanne tern, Stalienern und Bohmen (Mmozemens) merbe ber Tag von bem Niedergang; bei ben Babyloniern, Perfern, Griechen und Nurnbergern von bem Aufgang ber Sonne gezählt. Den Beschluß machen ein paar Gebete nicht ohne etwas Barrodoyen. Es mare merkmurbig, burch bie Patriarchalbruckerei von bem Biffen und Wirken folder Manner, wie ber alte Maurocorbat und feine Freunde, mehr Proben und Berichte ju erhalten, und bie Betührungspunkte ber Nation mit ber Literatur anderer europaischen Mationen vervielfaltigt gu feben.

75

Tübingen, bei Cotta: Geschichte ber ges
fürsteten Grafschaft Tirol; von Jos
seph, Freiherrn von Hormanr zu
Hortenburg, Tirolerkandmann, t. t.
Hofsekretär bei ber Staatscanzlei
in auswärtigen Geschäften. Erster
Theil, erste Abtheilung, 1806. XXVII.
u. 310 S. in 8.

Wie auf ben Gränzmarken Teutschlands und Itab
liens eine Menge ber verschiedenartigsten Herrschaften
burch Zufälle und wohlangelegte Plane nicht nur unter Einen Herrn in Ein Land zusammengediehen, sondern
sich auch in der Verfassung Jüge von Freiheit erhielten,
welche bis in die neuesten Zeiten einen besondern Bolksgeist hervorgebracht haben; dieses historische Problem
verdient seine Lösung. Wer war geschickter dazu, als der
Vers., dessen Siere und Gluck in Sammlung und Besarbeitung der Urkunden durch seine Beiträge (Wen
1803. II. B. 8.) und seit 1802. erschienenen Tiroler
Almanache, eben wie durch seine Theilnahme an der
ersten (glücklichen) Landwehre sein Sinn und Muth
sir das Vaterland bewiesen war. In den vorliegens ben Bogen liefert er bis G. 110 bie Ginleitung und Beidreibung ber erften Zeiten ber Landesgeschichte bis auf ben Augenblick bes burch bie Waffen Roms berbeis geführten Untergange ursprunglicher Gelbitftandigfeit. Seinem Charafter gemäß und ber Beit, worin er (vor der letten Beranderung) schrieb, ift er nicht blos als Geschichtschreiber, sondern oft als Bolferebner ju betrachten, welchem an Befriedigung ber Neugierde nicht fo viel, als an Emporbaltung bes Nationalgeis ftes liegt. Da biefem Beitraum eine gufammen bangenbe reiche gulle hiftorifcher Darftellung ohne bin feblen muß: fo nimmt ber Berf. um fo meniger Anstand, die Erzählung burch patriotische Anreben an unterbrechen. In ber That murbe ber Alten einer fic manchmal mit einem furgen Spruch begnugt baben: aber bas Dublifum ber Alten mar nicht fo gablreich und gemischt, um so gebildeter, und nicht wie unseres au eilfertigem Beglefen vermobnt.

Bie zu erwarten war, fangt der Berf. von ben Euganeern, Rhatiern und Galliern an, welche fich in diesen Gegenden herumtrieben und zum Theil festseten (1-61). Das zweite Buch handelt von dem cimbrischen Krieg, von dem wieder die Pusterthalleute (Pyrrusten) und von der Unterjochung, die Horaz bes sungen. Daß hier sehr vieles Allgemeine von den ges nannten Stammen, eben so passend in die Beschreis bung jeden andern Zweigs, vorkommt, ist an so einem

1

7

Buch nicht wie an andern zu tadeln, weil es zum Theil für Leser geschrieben ift, welche andere Geschichts bücher nicht nachschlagen, und nach Einem das Ges malbe der Boraltern sich vollständig entwersen wols len. Die Erzählung endigt wehmuthig mit einem Episphonema, das in dem Bolf und seinen Beherrschem die Achtung für das Untilgbare eines auf die Lage, Bersassung und Angewohnheit gegründeren Charakters zu erhalten zweckt. Es dringt sich hiebei ein gewisses gehemmtes Gefühl, peinlich, auf. Wie konnen Nastionalhistorien anders endigen!

Es folgen bierauf Unmerfungen, bie febr lebrreich find (uber Maturereigniffe, den durch Ergbergog Jobanns Beranftaltung endlich erstiegenen Ortels, viele Alterthumer u. f. f. (S. 111-145), ein Idiotikon ber teutschen Mundarten in Roncegno, Lavarone, Dergis ne und den Sette comuni (G. 182), Aufschriften (S. 186), endlich alle Stellen ber Alten. Da biefe aus Buchern genommen find, welche ber Belebrtere überall findet, und ihre Sprache, bem, ber es gar nicht ift, fie wenig brauchbar macht: fo batte, wo nicht Unführung binreichen, boch vieles abgefürzt werben Wir ftellen uns vor, bag der Abbruck des Werks vor bem letten Unfall angefangen mar, und ber eble Berf. nicht über fich gewinnen konnte, in bies fem Mugenblid von ber Geschichte mehr zu fagen, ba benn, um bem Theil schickliche Große zu geben,

biefes zur Ausfüllung bienen mochte. Für bie hiftorisiche Kritik ift es immer bequem. Bei ben folgenden Theilen, beren urkundliche Quellen Dr. von Dormant sonft schon geliefert, fällt es meist von selbst weg; die ganzliche Unterlassung wird niemand munschen; es konnen Urkunden vorkommen, die sein raftloser Fleiß seither entdeckte, und wenigstens die bedeutenden Stellen derselben werden allezeit erwünschter Gewinn senn.

Um fo mehr empfehlen wir, ben Buchftaben ber Quellen bei ber Ausarbeitung fich immer gegenwartig zu balten, ba ein Mann von warmen Gefühl und ein Dichter fonft leicht bagu tommt, mehr aus benfelben bervorzubringen, als barin liegt. Wir find auch nicht febr fur bie lebenbiger Ginbildungefraft fich leicht barbietenden Varallele: ba unmbglich Giner alle Geschichten aleich genau ergrunden fann. fo merben fie nicht felten unrichtig ausfallen; Wie S. 10 Graf Inlian's Berratherei an bem westgothischen Reich als gewiß gegeben: S. 20 Wilhelm'en Tell nicht biefer ober jener Umftand, fondern die Exifteng angestritten; G. 28 bie Plunderung von Delphen durch die Gallier als nicht blos versucht, sondern vollendet, ermabnt wird. Bermuthlich ein Drudfehler fest G. 72 den Pontus bine ter ben Ural. Die Denkmale bes Mithrabienftes konnen allerdings aus ben Zeiten bes romischen Aufe enthaltes, feinesweges aus dem tuffifchen Alterthum erlautert werben (S. 125). In allem, ben Gegen=

ftand unmittelbar betreffenden, ift genauefte Unführung ber Quellen nicht überfluffig: wie man G. 32 begierig mare, bie Stelle gu finden, welche ausbrudlich begeuge, daß zwischen bem 532 und 571ften Jahr von Rom bie bier genannten Stamme gerade an bie Quels fen der Reuß, der Kluge Rhein, Inn u. a. fich vers pflanzt baben. Je unbeftimmter in ber Lage diefer Bolterschaften vieles ift, je fubner ber eine biefe nach ber Schweig, ber andere dieselbe in die Mitte von Tirol verfett (man erinnere fich Tidubi's und Gue Iers), besto notbiger ifte, bierin bie Mbantafie burch bie Rritit zu feffeln. "Der fcblechtefte Rubm" fagt ber Berf. G. 57 febr gut "ber ichlechtefte Rubm mift, alles verwerfen; ber großte, etwas bemoeisen zu tonnen; Spuren zu berfolgen, und, mo . Gewifbeit unerreichbar, ber Babricheinlichkeit eine ngebubrende Stelle einzuraumen, ift bie Pflicht de nes Geschichtschreibers ber Bormelt." Bei Unlag bes cimbrifden Rriegs ift Marius S. 72 gut beschrieben. Die teutschen Gemeinden im Gebirg werden, vernunfe. tiger Beife, in viel fpatere Jahrbunderte verfett: In ber That enthalt and ibr Idiotifon meift nur Bes. weise eines burch die Bereinzelung in Die Alpthalet auf langere Beit erhaltenen Provinzialdialects, und ift nicht mertwarbiger ale viele von abnlichen Gemeinden im Eber die in Balfugene (Vallis Euganea). und bei bem Bolf ber Berge gwischen ber Drau und Brento erhaltenen Sittenzuge (S. 144 ff.): ba wirb

auf bes Hausvaters Grab noch Libation vollzogen, und werden auf Allerseelen Bohnen auf die Graber ges legt. Rein Jager magt sich um die Mitte Janners auf die Wildbahn; die Walbfran, ber wilde Mann, haben da ihr Besen; dann holen Kinder bas Wasser und die Heerden werden im Stalle getrankt; man spinnt ber Balbfrau am Rocken ein Haar, bas ins Keuer geworfen wird.

Allein, ber Geschichten ermabnen, ift, wie mir gefagt, nur eine balbe Anzeige bes eben fo febr polis tischen Buche. Die Aussichte .. welche geoffnet merben, find mabr, mehr als erfreuend, nicht nur für "Ein 3wischenstaat, wenn amischen benach= "barten bas Gleichgewicht aufbort, wird Baffenplat, "Schlachtfelb; fein Geschich ift flaglich, Die Gegenwart perlaubt nur halbe Genuffe, trube Musfichten bie 3us "funft, felbst bie Bergangenheit nur folterndes Unden-"ten ber beffern Tage. Bas ift Freiheit ohne Bebre "stand, Glud ohne Dauer!" "Doch (S. 61), lebenabig fpricht an bie Seele ber Bechfel ber Staaten. "bas Leiben ber Bolfer; fein Unglud, bas nicht mein anderes marnend hindert (!)." (G. 71) "Unglad afchlägt erhabene Seelen nicht zu Boden; es fpornt mau Thaten. Niederlagen haben in ber Bergangenbeit niene Bundniffe erzeugt, die gebieterischen Siegern Ungleich zusammengesetzte "Billigfeit abnothigten. "Deere find freilich wie eine Arznei, tropfenweise gus sammengefett aus auflofenden und ftartenben Mits

pteln, wo das eine gewiß verdirbt, mas das andere wat macht. Aber keine Reihe von Siegen ist so bes wundernswerth, wie die lange ungetrübte Eintracht wäwischen Eugen und Marlborough." Bortreffliche Bemerkungen über den Krieg im Gebirg S. 100 f. Wer so denkt, fühlt, schreibt, ware er auch bei weistem nicht so gelehrt und belehrend in anderm, bessen Buch werden wir allezeit loben; der Geist ists, der da lebendig macht, und bessen ist Noth.

Bir verbinden hiermit die Unzeige zwei anderer Schriften des Freiherr von Sormayr, weil, bei zwar gang verschiedener Form, derfelbe Geift in ihnen meht:

76,

Wien, bei Degen: Friedrich von Dester, reich, ein historisches Gemalbe, in funf Auszugen. 1806. 132 S. 8. (14 gr.) Ebendas., bei Ebendemselben: Leopold ber Schone; ein Sittengemalbe ber Vorzeit, in funf Auszugen. 1806. 189 S. 8. (12 gr.)

Das erfte Stud ftellt besonders jene Scene lebhaft dar, wie herzog Friedrich, in Raifer Sigmunds Acht,

284 Sormapr's Friedrich und Leopold von Defterreich.

im Bann bes Conciliums von Conftang, gwiften Berratbern im Lande und einem Bruber, bem er nicht agne traute, endlich bem Landmann fich in bie Arme wirft, beimlich, verfleibet, untennbar burch Rummer und Leid, über ben Arlenberg fich bereinftiehlt, und allein mit ein paar treuen Freunden, als ein Riedler, endlich fich bem auten Bolf zu erkennen giebt. Grund des zweiten Stude ift ebenfalls, boch meber fo rein biftorich, noch, unfere Erachtene fo gang glad. lich gemablt, obwohl aut bearbeitet. Es bezieht fich auf die Rebbe amifchen Defterreich und Bobmen . worin Bergog Bratislaw im langen Thal an ber Teja 1082, über Leopold gefiegt, und Azo von Ruenring auf ber Uamannswiese 1083, ibm wieder bas Sie gesglud entrif. Der Stoff bes erften Gemalbes ift vortrefflich; ein tapferer und liebensmurbiger, bochft ungludlicher, von heer und hof verlaffener, von graufamen Reinden unverfohnlich verfolgter, aufs au-Berfte getriebener Surft, mas vermag er nicht, burch ben Entschluß, bei feinem, ebenfalls leibenben, bas unwurdige Schicksal theilenden Bolf bie Rraft aufzus weden, por ber, mobl geleitet, auch große, fieabafte Scere manchmal haben weichen muffen! Die Geschichten find mit poetischer Babrheit und einem ergreifens ben Intereffe bargeftellt; alles ift vaterlandisch, und gefällt, wenigstens bem Lefer, bem ein Berg baffir fcblagt. In diefem Gefichtspunkt mußen biefe Arbeis

hormant's Friedrich und Leopold von Desterreich. 285 ten genommen werden, sie haben ihr Local, ihren bes stimmten 3weck, einen großen und guten, der bem Theater der Alten nicht unbekannt war.

Der gute Herzog Friedrich scheint S. 46 vor Gram sein Gedachtnis verloren zu haben; er weiß nicht mehr, wie sein Bater geheißen (nimmt den Großvater dafür), verwechselt Braun und Weiß, entstellt eine Geschichte, wirft die Spronologie unter einander, und (das ist das bedaurlichste) täuscht sich über die wahren Ursachen der Unfälle seines Hausel darüber hatte ein trener Rath ihn etwas vollständiger belehren sollen. Doch — wer wird den Geist des Ganzen nicht ehren! der Verf. fahre fort; er wird es so wemig an dem sehlen lassen, was die Fürsten und Führer sich zu merken, als was Bolt und Heer zu bedeuten haben.

77.

Oratio de bonis Academiae Jenensis, D. Henr. Car. Abr. Eichstädt. 1806, 4. St. Petersburg.

Bei ber gegenwärtigen Umbildung der alten teutscheit Berfaffung ift billig ber Dauptzweite einer, nicht mur

bie Bermirrung, Schmache und andere, ber bisberigen Korm anbangende, Uebel burch eine einfachere Bufams menfetung und eine zwedmaffigere Stellung an tilgen und zu vermeiben, fonbern auch aus ben bisberigen Grundftoffen und von ben guten Sachen, bie man ber Weisheit und Wohlmeinung ber Boraltern ichulbig ift, alles bas in bie neue Periode mit binuber zu nebmen; was Bedurfnif und einer Beredlung fabig ift. geboren unftreitig unfere Univerfitaten, welche in Ansebung ber Babl und Berbienfte großer Lebrer , bes Ginfluffes auf Die Wiffenschaften, und ber Wichtigfeit für bie Nationalbildung, Teutfcbland mit Recht allen abnlichen Unftalten in Europa gegenüber zu ftellen magen barf. Ihre Mangel fich befannt und verbeffere Es ift poraus zu feben, bag ber Geift einet neuen Ordnung ber Dinge viele durch feine erfte Birs fung icon abstreifen, und einen boberen, freieren Sinn verbreiten wird. Aber ift nicht eben fo nothwendig, in fo fritischen Evochen auf die Beibehaltung einer gemiffen Ordnung und Magigung zu achten , obne welche ein von gewohnten Banben losgeriffenes Gefchlecht bald, wie man anderswo erlebt, über alles Biel und Maag binans in die ungeheuerften Traume und verberblichften Plane fich verirren fann? Unfere academischen Gefete, bas Beisammenleben fo vieler fenntniffreichen Manner, ber Wetteifer ber mehreren Anftalten, tonnen biefer Gefahr mit am beften vorbens

٠.,

gen. Gine Mutteruniversitat, welche Mufter und Rubrerin mare, ift leichter ju munichen, als nach ber Korm, welche Teutschland mabricheinlich boch immer bebalten wird, zu boffen: aber daß bie germanischen Bundestage mit mehr und befferem Leben, als ber ents ichlafene Reichstag, bas große Geschaft ber Nationals erziehung und bes Ganges ber offentlichen Deinung nicht unbeachtet laffen, und fo von dem gemeinsamen Mittelpunct beilfame Lichtstralen auf biefe Ungelegenbeit ber humanitat felbft geworfen werben burften. ift eine wohl nicht ichwarmerische Erwartung. Bu Bervorbringung aller beilfamen Birtungen muffen die Bertzeuge, Dieje gelehrten Inftitute, wenn auch nicht alle, boch großentheils, mit ihren Konde bleiben. Dies fes tann nicht genug empfohlen werben. Gelbft anberen Mitgliedern ber großen Abberation Guropens konnen biefe, une in ber Art eigenen, Unftalten, unt fo nublider werben, wenn funftig die ganze gefittete Belt mehr und mehr von Ginem Geifte belebt merben Teutschland liegt zu einer Bolferichule portheils haft; eine fo große Daffe ber mannigfaltigften Ges lebrfamteit ift nicht leicht anderemo verbreitet, imb man muß uns laffen, bag, wenn, wie unvermeiblich, manches auch bei uns übertrieben worden, biefes mehr in bas Lacherliche gefallen, als weltverberblich gemes fen ift. Italien bat feine Runfte: Franfreich, wie vielseitige Bilbsamkeit für alles: moge Tentschland bie

Lehrerin senn! Bas haben wir als unsere Sprache und Literatur? —

Diefe Betrachtungen bringen fic auf, wenn mas in ber porliegenden Rebe, die nicht blos bei uns noch berühmten Namen, die mannichfaltige Ginwirfung bes ftillen Jena auf die allgemeine Wiffen fchaft und Literatur, und um alles bie milbe vaterliche Sorgfalt bes Sanfes von Sachfen. Deimar in einem Gemalde bargeftellt fiebt. Dan erblickt nicht ohne eine theilnehmende Ruhrung bie Stiftung biefer Unftalt, im Schoofe ber ichonften Natur und faft mitten in Teutschland, als Sauptgeschäft bes ehrmirbigen Johann Friedriche mitten in feinem Unglade: unter nachmals getheilter Berrichaft und oft außerft niederschlagenden Berhaltniffen bei fehr magigen Ronde Jena doch bestehend, bei einer jeden großen Menderung ber Lehrform ober Unfichten fein bedeutendes Bort mitiprechend, und endlich in Zeiten gebieben, mo ausnehmende Freiheit in Untersuchung und Bortrag, mit anftandiger Sittlichfeit und unermudetem Korichungse fleiß gevaart, biefe anmuthige fleine Stadt an einer ber Metropolen ber Wiffenichaft stempelte, to ber 3med bes Universitatslebens besonbers aut (und and ber Armuth unichmer) erreicht, und in mehr als Gineus Sinne Licht und Recht weit und fern verbreitet murbe.

Man tann hiebei die von jeber charafteriftifche Musenliebe ber weimarischen Furften nicht miftennen.

11

Berren eines fleinen Landes batten fie fein befferes Mittel, Rubm zu erwerben, ja fich felbit ibr Leben intereffant zu machen. Ift nicht auch jener lobliche Bersuch ju Beredlung ber teutschen Sprache, bie fruchtbringende Gefellichaft, bei ihnen ents - ftanden? Bas aber zumal wichtig fur Jeng gemejen und noch ift, mar die fortmabrende Sorgfalt, Lebrer. wie die Beit fie forderte, uberall auszuspuren, ben Bunftgeift, die Landsmannschaft nicht auffommen zu laffen, fondern biefe Universitat jedem offen zu balten. ber, ohne Unterschied aus welchem Lande, geschickt ichien, seiner Wiffenschaft neuen Schwung und Reiz au geben. Das befte und angenehmfte ift ubrigens, nicht von vergangenem fowohl, als gegenwartigem und fortbauerndem Glud reden zu burfen. Wodurch der Sof ju Beimar felbft einen eigenthumlichen Glang in ben 30, 40 letten Jahren erworben, weiß die Welt, fo weit die großen Ramen von Gothe, Berber, Die-Iand, Schiller gereicht, und bie Nachwelt wird es wiffen, wenn die Geschichte auf die Urheber biefer edlen Bereinigung ftoft. Es wird ohne Erinnern begreiflich, wie die attische Urbanitat bei Sofe, wie die ununterbrochene Arbeit im Schonften und Beften, die Rabe fo vielen Beiftes und Genie's auch auf die nabe Universitat mirten mußte. Beffer in der That, ale wenn fie an dem Orte felbit existirt batte: ber ernfte Rleiß ift fur die Ginsamkeit im romantischen Thal; Die w. Mullers Berte. XL.

Debanterei aber mird verscheucht burch bas vielfaltige Bufammentreffen bes grazienvollen hofs. Daß aber Diefe gunftige Lage bauren muß, ift ichon barum m boffen, weil fie in ben Berbaltniffen liegt : Sena, vernachläßiget, ichlicht verforgt, murbe nicht abnehmen, fondern verschwinden; es murbe fein Menich mehr bingeben. 3meitens, wo man in aller Art von Bor, zuglichkeit fo weit gekommen, find Rudichritte (wenn Teine Revolution einbricht) faum bentbar: befonbers unter demfelben Surften, beffen vortreffliche Den: fungeart und eigene Genialitat von bem vielen Guten bie hauptquelle mar, mo bas gange haus, mo na mentlich auch die fürftlichen Rathe in gleiche Gefühle ausammenftimmen, und Rlor von Runft und Biffen schaft (einzige Bierbe bes Landes) ber ftartfte Bemeggrund fur alle mohlbenkenden Menschen ift, in ben fchwerften Umftanden mit Gifer die Rettung und bas Blud fo verdienftvoller gurften zu fuchen.

Wir schließen mit bem Bunsch, baß balb jebe er haltungswerthe Universität zugleich bie Beruhigung Europens und die Befostigung ihres Inftitutes mit neuem Schwung feyern moge.

## 78.

Mailand, bei Sonzogno: del cavallo alato d'Arsinoe. Lettere filologiche di V. Monti, Prof. emerito e membro dell' istituto, al cittadino G. Paradisi, consultore di Stato. 1804; 77 Seiten in 84

Mer erinnert fich nicht der etwas dunkeln Stelle Castull's in der Elegie über die Haarlocke der Ronigint Berenice:

Abjunctae paulo ante comae mea fata sorores Lugebant, cum se Memnonis Aethiopis Unigena, impellens nutantibus aera pennis, Obtulit Arsinoes Locridos ales equus.

Wie die Ausleger herumgeirrt find, ohne Befried bigung zu finden oder zu geben, ift in den ersten dieser Briefe lustig zu lesen. Hrn. Montt, und wer seine Ausführung prüfend liest, wird klar, daß Arsinoë hier vergöttert, jene Benus auf dem Zephyrium, ihr geflügeltes Roß der Bogel Strauß, dieser aber Memnos nibe ist, nämlich ben Memnon's Wiedergeburt mit ihm sich zum Leben erhoben hat. Wenn wir die Gründe darlegen wollten, so hieße das, unsern Lesern viel Bern gnügen vorenthalten zu wollen, welches das eigene Nachs

lefen des geistvollen Bortrags in der schonen Sprache if nen gewiß verschaffen wird.

Mus ben Unmertungen tonnen wir eine febr lange (S. 54 - 76) nicht unermabnt laffen, welche einen Brn. de Coureil, Sauptverfaffer ober Berandgebn bes pijanischen gelehrten Journals, betrifft. Wir lev nen baraus, daß bie Berabiegung ber Ehrmurdiaften im Alterthum und ber großen Rlaffifer auch meuerer De tionen feine fo feltene Cache mehr ift. Aebnliche Den schen giebt es auch bort; quel ciarlatano di Socrate beifit ihnen il Cagliostro dell' antichita; ber Debin bei Torciroli ist ja mohl molto superiore a quello di Sophocle; Euripid's Iphigenia, mas ift fie gegen Racine's als un cattivissimo ed insipido abbozzo? Bas Dulci gegen Ariofto, das ift Eurivid's Dinpolnt gegen die Phedre von Racine, und aberhaupt, wenn fo ein Alter wieder fame, murbe er solennemente fischiato (moglich) und fischiato a ragione (das nun mobil nicht). Aber mas ift auch langweiliger, als Them frit; und wer wird Zaffo lefen, wenn er Alprian haben fann? Beilaufig werden bem verehrten Parini feine Berdienfte bart angestritten.

Bu bedauren ift ber gute de Coureil, bei bem Bervorbringen dieser großen und neuen Ansichten so unfauft empfangen zu werden, wie hier burch Monti's ganz unbarmherzige Hande geschieht. So ift seit jenen fraftigen Zeiten ber Burmanne, ber Saumaise, wohl nie

einem wiederfahren; quel acutissimo ingegno della Germagna, Leffing, verstand fich auch barauf, feis nen Mann zu pulverifiren; doch nicht so berabsebend und durch und durch germalmend, wie bier Montitbut. welcher hierin, dunft es uns, feit Balla, Poggio, Filelfo, allein fteht. Warum bas, marum gebahrbet fich ber Mann fo, wie fam er zu folcher Inurbas nitat ? " Diefer Coureil" antwortet er (G. 58 und 73.) , insultirt burch feine fchandlichen Urtheile bie offents liche Meinung aller gebildeten Menschen und Sahrhunberte, welche von ber Uchtung ihrer Decrete nur Marren bispenfirt. Es giebt auch im Literaturmefen eine Religion, auf die Zusammenstimmung der gebildeten Welt fich grundend: Wer über bie fich wegfett, fett fich weg über die Bernunft, welche bas Resultat biefer Uebereinstimmung ift. Solche literarische Bubereien verlegen febr bie Ehre bes Landes, mo man fie ause bedt; folche pobelhafte Schimpfreden auf die anerkanns ten Bater (g. B. bes Theaters) beleidigen die Afche uns ferer größten Neuern, welche biefen Muftern fo viele Bortrefflichkeit abgelernt hatten. Ja, wer burchbrune gen ift von jenem unaussprechlichen Gefühl ber Chrafurcht, Liebe und Dantbarteit, welches aus bem Stubium ber Gebanten und Werte ber großen Tobten ents ipringt, wie kann er ibre Lorbeeren gerreißen feben? Meltern gab uns bie Matur, beren Name uns beilig ift: bie Studien geben andere, benen wir bas Leben bes

Genie's (bas eblere, bas vom Grabe aufruft, und für die Nachwelt heiliget) schuldig sind. Aber, wird man fagen, ein Narr macht nicht viele Proselyten. Gesetzt auch; aber daß man das Zeug so unwiderlegt sich herzumtreiben läßt, erregt bei Fremden einen, für die Nation entehrenden, Verdacht der Gleichgültigkeit!" — Es muß jenseits der Berge ein sonderbares Geschlecht wohnen: Wir kennen ein Laud, wo von Woses und Iohannes bis auf Klopstof und Friederich auch nicht Eine Ehre den Jungen heilig ist, und man sindet es—genialisch.

## 79+

(Zusaß zu ber Recension eines andern Verfassers über eine neue philosophische Theorie ber Geschichte; auch vom Jahr 1806.)

Unfern Batern, so viele berselben seit Moses und herobot Geschichte geschrieben ober gelesen haben, schien sie eine Bergegenwärtigung vergangener Dinge, zu bem 3wed, ben gegenwärtigen Justand und alle Ginzichtungen aus bem Geist ihres Ursprunges zu erklären, und für alle Kunste des Kriegs und Friedens, wodurch ein Staat behauptet ober verbessert wird, lehrreiche

Beispiele in Erinnerung zu bringen. Gelbit in ben beilloseften Zeiten der durreften Scholaftit blieb ber bis ftorische Bortrag von den Grillen der Theoretiter meift unangetaftet, und, nach ben Beiten, popular. In ben Sabrhunderten ber Stiftung und Unordnung alles befe fen, mas mir jett verlieren, mar biefe Beisbeit in beit Rathftuben, mar fie in ben Sauptquartieren zu finden. Das ift die Dynamit ber Geschichtschreibung, die ba lebre, fo viel Licht in den Ropf und fo viel Reuer in bas Gemuth zu bringen, daß baburch Thatfraft fur bas Baterland geweckt werde. Jest, wo das Geschelle jahrlich neugemachter Formeln bie altvaterischen Ibeen , von Freiheit , Muth , Gelbftftandigkeit, Ehre, übertont, wo die Erklarung des Ursprungs und Geistes bald aller Berfaffungen in Ginem Bort ift : "Er wollte es fo," und mo wir zu unserer Bequemlichkeit ber mubseligen Sorgen fur Sicherheit und Gigenthum immer mehr ent. laden werden, hat freilich die Muse der hiftorie diesem Geschlecht nichts meiter zu sagen. Da kommen unsere Junglinge, fonft bewundernde Borer bes Alters; jest, ebe fie die Wiffenschaft burchstudirt, mit Resultaten fertig; allerdings febr erhaben, benn fie bauen die Dn. ramide von oben berunter; moblverfeben mit einem furchtbaren Apparat von Productivität und Eductivitat, Identitat und Duplicitat, Activis tat und Vassivitat. Sub. und Dbjectivitat. Dualitat und Triplicitat, und Gott weiß wie vielen Dolaritaten, lauter boben Dingen, wovon die Belben der Tage von Marathon, von Sempad und von Rogbach nichts gewußt, woruber Scipio und Brutus, Wilhelm von Dranien, ber große Rurfurft und Friedrich, fo unwiffend maren, wie Polyb, Livius, Zacitus und abnliche Stumper; bamit ichleubern fie bie Bistorie weit aus ben Augen ber Menschen über bas Empyreum binaus. Seit wir nicht einen Schweinftall mehr zu vertheidigen wiffen, helfen wir Gott bas Uni versum machen; feit wir nicht mehr wiffen, wer in acht Zagen unfer herr fenn wird, fpekuliren wir über ben Dlan bes Emigen mit feiner Welt. Wenn die Gotter Dos mere bas erlebt batten, fie murden fich bes gang und aar undampfbaren Belachtere nicht haben enthalten fonnen; bas geht aber bem nicht eben fo, ber Bucher biefer Urt (von Gravitationsgeseten, Dynamifen, auch manche Rriegegeschichten, Unnalen, Zeitschriften) ju re cenfiren verurtheilt ift. -

Will sich nun jemand in dem Bedlam unseres philosophischen Zeitalters herumführen lassen, der findet in dem (angezeigten) Buche das historische Zimmer, ganz so prächtig eingerichtet, wie es seyn muß für Geschichtschreiber dieser unserer neuesten Zeit. Wir haben den so hohen Pegasus dieser Philosophen nie gewollt; in der olympischen Stallung steht ein, dem Silen bestanntes Thier, daneben; man konnte sich vergreifen. Zu Fuße mit ganz natürlichen Führern waren wir an

Tells Satte, fragend, wie es lagt, fur's Baterland fein Leben zu magen; zu Ruffe in bes Draniers einfamem Cabinet, fragend, wie es bat fenn mogen, obne Macht noch Siege, und noch bazu mit Coglitionen, burch bloges Refthalten und großen Willen, Europa zu retten; ju Ruff im Enftus bes Thrafea, ju bewundern, wie viele Burde und Rraft ben ungunftiger Lage doch ber Tugend bleibt. Nichts ber Urt in ber neuen Weisheit: auch nicht Kalerner, nicht dulces sub arbore somni, ober Tibur, Baja, Pranefte, mobei ber Benus finer Gunder den (gleichwohl oft ausbrechenden) Romers finn etwas gabmer ftimmen lernte; nein, faft = und fraftlofes Formelnwefen, Strob giebt fie uns, anftatt jener Rraftspeisen, welche die altmodische Siftorie, ich will nicht fagen, burch die Band eines Thuan's ober Grotius, nein, oft in Stadtchronifen barbot.

Aus zwei Ursachen, die in Gine fließen, haben wir unserer Mißbilligung dieser Manier einmal freieren Lauf gelaffen: Mit solchem Ideenreichthum, so vielem Schwung, wenn fie nicht im leeren Luftraum wie Blassen verschwendet wurden, wenn die vielen schonen Taslente benutzt wurden, um dem Baterlande (deffen Zeit einst auch wieder kommen wird) Manner zu bereiten, was ware nicht auszurichten!

80.

teipzig, bei Breitkopf und hartel: Enen elos pabifche Uebersicht ber Wissenschaft ten des Drients, aus sieben arabitchen, persischen und türkischen Werten; von einem der orientalischen tit teratur Bestissenen \*) in Konstantinopel. Erster und zwenter Theil. (Mit fortlaufenden Zahlen.) 1804. XIV und 699 Seiten. 8.

Mustafa Ben Abballah, Katib Tschelebi, von Konstantinopel, genannt Habschi wegen seiner Ballfahrt nach Mekka, zuletzt Chalfa (Affessor) im Bureau Bash Mohassabeh, hat unter Morad IV im Krieg wie der die Perser und in den Canzleigeschäften gedient. Eine Predigt Kasi Sadeh Effendi's, eines vernünftigen, aber der Ketzerei beschuldigten Gelehrten, erweckte in ihm die Triebe der Bissenschaften. Da zog ihn die encyklopädische Kenntniß zuerst am allermeisten an. Auf einer Reise notirte er sich alle in den Buchläden zu Hale sind vorsindenden Bücher; von seiner Erbschaft verwandte er 3000 Piaster, sich selbst eine Bibliothek zu sammeln; oft wachte er über seine Bücher Nächte

<sup>\*)</sup> hrn. Joseph von hammer.

burch. Wir haben von ihm (burch Carli febr fcblecht überfette, und befferer Bearbeitung febr murbige) dros nologische Tafeln, vermittelft welcher der Mufti bei dem Groffmeffir bes Berfaffere Glud gemacht. Man bat viele andere, noch nicht übersetzte, wichtige Berte von ibm; benn, außer bag er mochentlich zweimal bie Canglei besuchte, war der Chalfa immer bei feinen Bus (Die morgenlandischen Großen ehrten bas: "Schems . co = bin Retari gab ben Profefforen außer bem Dienftag und Freitag auch ben Montag frei," nnr bamit fie ibre Berte befto beffer ausarbeiten.) Die ens enklopabische Uebersicht aller morgenlandischen Wiffenichaften und ber barüber geschriebenen Bucher mar bas Werk feiner vier ober funf letten Jahre. Er ftarb 1658. Der Berfaffer bes Buchs, welches wir anzeigen, bat legteres zum Grunde gelegt, und bin und wieber aus anderen Quellen ergangt.

Wir werden unsere Unpartheilichkeit durch die Ruge verschiedener Uebereilungsfehler beurkunden; es hatte verschiedenes besser eingerichtet werden konnen. Dem ohngeachtet welch ein Werk! und auf dem ungebahnten Wege wie weit! Wo hatte eine Nation hierüber mehr, oder so viel? Aber bei und ist oft Sitte, den Gesichtse pnnkt zu verrücken, über Krittelei an Kleinigkeiten das Verdienst des Ganzen zu übersehen, Bedeutungen, welche unsere unvollständigen Wörterbücher nicht has ben, ohne weiters für unrichtig zu erklären. So uns

billig ist diese mubsame Arbeit, (welche anfangs von zwei ber gelehrteften Drientaliften Deutschlands genau gepruft worden mar) in einer andern Literaturgeis tung behandelt worden, als wollte man ben Berf., von beffen reger Thatigkeit ungemein viel zu erwarten ift, durchaus abschreden, und Berleger, die fur folche Werke fo ichmer zu finden find, marnen, ibm ibre Dreffen zu leiben. Gin folches Benehmen bringt uns um die, eben fo ausführliche und in ihrer Urt anziehendere Notig morgenlandischer Geschichte . und Literaturmerte deffelben Berfaffere und Ucberfetere. Menige fprechen por bem Publifum über folche Unternehmungen: es scheint weder liberal noch patriotisch, wenn biefelben, anstatt ihren Kortgang ju forbern, ihre Berahmurbis gung jum Augenmert ju nehmen icheinen.

Der Uebersetzer batte genauer, kritischer unterscheis ben sollen, wo Habschi Chalfa, ober ein anderer, ober er selbst spricht: es ware leicht gewesen, das Buch burch Rleinigkeiten genießbarer zu machen (sehr viele orientas liche Buchertitel (S. 229), viele Namen ber Quellen (S. 57), auch Titel von Aemtern und Burden, sind gar nicht übersetzt, einige, wie das Almagest als Medss histi (S. 118) undeutlicher als sonst, selten die Jahre ber Hedshra auf unsere Zeitrechnung reducirt; bei den vielen Namen einer Person war der vorherrschende, worunter man sie anderwärts aussuchen mag, durch ben Druck zu unterscheiden; ofters hätte eine Zeile Ans merkung eine Schwierigkeit gehoben): es hat wohl bin und wieder die lette Feile gefehlt. S. 247 find funf. geben claffifche Gefchichtschreiber, aber fo angeführt, bag Nichtorientaliften von feinem die fleinfte Rotig, nicht einmal ben Ramen, erfahren; diefes ift auch G. 408, 421, und fonft, unbeschreiblich unangenehm. 200, 513, wo von Ueberfegungen aus dem Rabatas ischen in bas Arabische die Rebe ift, munichte ber Lefer auch ein erlauterndes Bort über bas Berhaltniß ber beiben Sprachen. S. 300 mar gut zu sagen, von mas fur einem Sultane Mafud gesprochen wird: 3u Ebn Sina's Zeit (ft. 1036.) mar freilich biefer Gaenevide gu Jofaban, fonft aber in Perfien bujibifche Rurften im Befit ber herrichaft, welches gur Deutlichkeit nas bere Bestimmung erheischte. S. 361 war bei ber Ers wahnung aftronomischer Tafeln Sulatu Chan's Raffired . din der Berf., ber ibm fie guschrieb, gu nennen. S. 389 macht ein Schreibes ober Druckfehler die Stelle ju mahrem Unfinn: ,,3000 Schritte hatte bie Meile mach der Rechnung der Alten, nach der Rechnung der "Meuern (wiederum) 3000 Schritte; ber Unterschied beträgt 96000 Boll." Sollte S. 422 das Buch Ezes chias nicht der Prophet Ezechiel, bas Buch in zwolf Rapiteln nicht unfere fleinen Propheten fenn? G. 433 ff. murben wir fur Ber ft and Idee (wie anderemo fur Aufschluß Ausspruch) deutlicher finden. Wie fann (G. 584) Mudihahid Ibn Chair, wenn er im Jahr ber

302 Encyclopabie der Wiffenschaften des Orients.

Hebshra 103 ftarb, unter ben Abbasiden gearbeitet haben, welche erst nach brenffig Jahren die Regierung erworben?

Bei diesem allem, das wir anzeigen, um den Uebers sehutsam zu machen, ift nicht leicht ein Buch über vrientalische Gelehrsamkeit merkwürdiger; schwerer zu übersetzen auch wohl keines: Es giebt Abtheilungen von Wiffenschaften, welche teutsch auszudrücken so viel Nachdenken koften mußte, als in der Grundsprache den Sinn zu fassen.

Sadihi Chalfa, ju Empfehlung feines Berts, fabrt eine Ueberlieferung bes Propheten an, welche zeigt, wie Mohammed, wenn auch an fangs nicht fur bas Aufs fchreiben (G. 128), boch fur Geiftescultur eifrig mar: "Lernet die Wiffenschaft. Wer von ihr fpricht, preifet Bott. Sie ift bas Licht auf bem Wege bes Parabiefes, afie ift in ber Bufte unfere Vertraute. Durch fie ers abobet ber Allmachtige bie Manner, bie er gu Berrs afchern fett; in ber Nacht ber Ungerechtigkeit ift fie bie Leuchte ber Mugen; Studium gilt fur Raften, und 33 Berbreitung der Biffenschaft fur Gebet" (G. 48 ff.). Dag Bucher endlich murben fenn mußen, habe er bes griffen: 32 Wiffenschaft ift die Jagd, und Schrift bas Met. Durch die Schreibkunft hat euer fich Gott er-"barmt" (130). hierauf wird eine gute 'Geschichte bes nach und nach entwickelten Literaturmefens geges ben. G. 108 wird jene alte Sage ermabnt, wie in

Catacomben um ober unter ben Pyramiden ber Bermes ber Urwelt alle Inftrumente ber Runfte und Lebren ber erften Wiffenschaft eingegraben. Uebrigens werden bie Sauptzuge ber allgemeinen Literaturgeschichte ziemlich gut ausgehoben und vernünftig vorgetragen. Als Drobe jener alten Beisheit in Rabeln und Spruchen fiebe bie fcone Erzählung von Beidir und Schaban S. 24. beren Ende (S. 40) auch wir fublen konnen: " Sat "die Bahl ber Jahre (ben Regenten) wohl gefrommt? Dinge find gekommen, die fie nicht erwarteten, und mworauf fie pochten, bat nichts genutt." Die Aras ber behalfen fich lange mit Ueberlieferungen : Derfer waren bie erften, murben bie großten Belehrten; benn in Rube wohnten fie, jene lang nicht in Stabten , und bierauf mit Rrieg und mechanischen Runften lang ausichlieflich beschäftiget. Bon Ariftoteles mar vieles ichou bon Altere ber perfifch; ben Gutlid befam El Dans fur, der zweite Abbafide (ft. 775), von dem griechischen Raifer.

Die Eintheilung ber Wissenschaften wird gesmacht in die zwei Klassen, der Geschichte und der Theoricen (S. 134); was Hadst Chalfa da sagt, ist im Hauptwesen mit Baco, seinem Zeitgenossen, einsstimmig; in den Unterabtheilungen ist er Orientaler. Die Beschreibung der Wissenschaften nimmt ihren Ansfang S. 187; Schreibekunst in 9 Abtheilungen S. 197; Philologie und Geschichte, jene in 18, diese in 28

304 Encyclopabie ber Wiffenschaften bes Orients.

2meigen (ba ift auch die Rathfel = Bort = und Reim fpielfunde, bie (ichmere) Runft, Ronige zu unterhalten in. f. m. S. 221 : Propadeutif (Logit, Vabagogit, Rritit. Dialettit, Polemit) S. 265; fpetulative Philosophie überhaupt (Mathematif, Phyfit, Metaphyfit, Mufif) S. 285; und besondere Zahlentunde, Megtunft, Stern kunde, Tonkunft, in 54 3weigen S. 303; die Metaphysit in funf Unterabtheilungen, (die Prophezeihung ift auch mera ru Ovoinn, und amar bon Rechtsmegen) S. 401; bie Physit, Arzneikunde in 12 3meigen (auch Tintenmacher . und Rledenausbringerfunft, und bie große Wiffenschaft von ben jum Liebesgenuffe ftartenben Mitteln, mit Beschreibung ber verschiedenen Arten bes Genuffes; die taufend Liebesgeschichten, woburch Rrau Elfije ber Datur eines abgematteten Rurften aufhalf - biefes Buch, voll Gemalbe - babe ber Kreiberr von Rnigge nach bem Occibent gebracht); Biebargnei ., Glieberfunde , Dflangen ., Thierfunde. Landwirthschaft, Ebelfteintunde, Rosmogenetit, De teorologie, Phyfiognomit (mit eilf Unterabtheilungen: worunter bie Bahrfagung aus ben Auftapfen: bier gebenft er ber Geschichte ber Gobne Refar's, Quelle ber voltarifchen Erzählung von Babig; bie Orgasmos mantit, Runft aus Budungen ju mahrsagen u. f. m.); Traumbeuterei; Aftrologie mit 5 3weigen (auch aus Sandfiguren, aus aufgeschlagenen Bucherftellen, mos Bu besondere bie lyrischen Gedichte bes Sapbna-ge-

braucht murben; mo er bom Bein, bom ichlanken Junglinge aus Shirag gefungen, murbe, wie eink Birgil'n, muftischer Ginn untergelegt); Bauberei in 14 3meigen (die Geifterverkorperungefunft, die Runft fich unfichtbar ju machen, die Bergensbezauberungs. boch aber auch bie Betrugerentlarvungefunft); Talis. manentunde (Befchreibung eines Talismans, um fic Liebe ju verschaffen), Die Lehre von Luftgestalten und. anderen Phantasmen, die Chymie (Stein ber Beifen: Restmachung bes Quedfilbers; wie Moschus, Umbra, Jumelen, Gilber, Gold zu machen, mehrere Borrichs tungen) 437; prattifche Philosophie, fieben Abtheis lungen (Militarbifciplin babei) 531; bie Gefetwiffenschaft (Runft ben Roran ju lesen in 7 3meigen: bie Runde der Rubeplate, die der Lefefehler u. f. mi; bie: Runft, ihn auszulegen, in 70 3weigen, mehr als rabbinifch : Ueberlieferungefunde, und berfelben Lebr. gebaude in o haupt = und 8 Rebengweigen; Dogma= tif; Rechtslehre in 7 Abtheilungen) S. 567; Die Ber. vollkommnungslehre, die Biffenschaft des Innern. "Go ift es benn vollendet bas Berf! Bei. Bott bem. "Bochften! Fehler wird Er verzeiben. Ge ift Reine "Rraft als bei ihm" (G. 697 ff.). Und wie fagen. welch munderbarer, fremder Bau! Gubtilitaten bis gur Abgeschmadtheit, aber boch wie vieffeitig, mie viele unerhorte Sacher, über jebes biefe ober jene nen · lebrte Arbeit, innige oder muthwillige Behandlung:

5

alles fern von unseren Begriffen und Sitten; die Beist beit der schönsten und wie großen Lander der alten Belt; was ist in der Turkei, Persien, Arabien, ab les verborgen, wie viel Seltenes, Seltsames, hervon zubringen! Der Rec. konnte nicht ohne Erstaunen diese Mannichfaltigkeit übersehen; man wird hingeriffen, alles liegen zu laffen fur das Drientalische; unsere Sachen erscheinen alltäglich, erschöpft; unangetastete Schätze der sonderbarsten Producte eröffnen sich.

Der Berf. bat fich nicht begnugt, eine Reibe bon Titeln zu liefern ; er bat eine Menge auffallenbe Stel len, Spruche und Anecboten. Wir beben bier einige ber erfteren aus. Sabshi Chalfa ift fein Lobred ner feiner Beit, und ber Tabel biefes Fremben ift lebrs voll fur und: "Ginige Dufti, Reinde ber Miffen pichaften, haben unter ben Demanen fie unterbrudt. "Aber Ibn Chalebun fagt, das fen allemal Bor "bote bes Berfalls ber Staaten (S. 204). Es tommt mbei und auf bie Rurften an; einige berfelben baben mit Recht gelagt, Bir find ber Geift ber Beit. Aber mun ift aller Unternehmungsgeift erftorben, und bamit mehmen auch die Wiffenschaften ab, und verhallen bie Depruche ber Beisen." Go schrieb er in ber Minbers iabriafeit Mobammeds IV., von welcher Beit an bie ofmanische Macht mehr und mehr gefunken. Schrifte ftellern fagt er oft allerlei Dentwurbiges : "Der Menfc sift fein eigener herr und bor bbfen Bungen ficher.

abis er ein Buch geschrieben, ober ein Beib genommen abat: barum gieb bein Bert nicht aus ben Sans mben, ehe bu es oft gelefen, wieder geschrieben, bes pfchnitten und gefeilt haft" (S. 144). "Biele beften mibren Seelen Gebanken auf, die fie nicht befiten" S. 142. "Mancher wird verschiedene Methoden erft malebann recht verfteben, wenn er bie Urbeber verfons slich fennen gelernt bat;" (G. 155). "Die Abfurgung mber großen Werte ftiftet mehr Schaben als Ruben." Biele miffen eine Biffenschaft auswendig und vers afteben fie nicht" (G. 159). Gehr dringt er auf Sits tenreinheit; Schuler von verberbter Moral mochte er gurudweisen, mauf bag nicht in ihren Sanben bie Bifs' menichaft Werkzeug ber Berberbnif werbe," (S. 161). Der Morgenlander bat bei vieler Sinnlichkeit weit mehr innigen Religionefinn. - Bo er von ben Schrifts augen ipricht, vergleicht er S. 207 jene bamnatitie ichen ber abyffinischen Schrift: bon ber Linken gur Rechten; die Buchftaben verbunden; jedes Wort mit brei Puntten von dem folgenden gettennt. (Dit Uns gebulb erwarten wir die Berausgabe eines, 70 Alphas bete verschiedener Schriftarten enthaltenden, Buchs. meldes ber Ueberfetet biefes vorliegenden Berts aus Alegnoten mitgebracht bat: wir baben bie Erwartung. baff es bie Entriffrung vieler Aufschriften und Dante rusrollen erleichtern wirb). Dier ift aber bie bobere Grammatif manches Merfwurbige angebeutet. We

bas Dieberaufieben ber Griechen bei ben lernbegierigen Arabern berichtet wird, S. 205, ergablt ber Chalfa: bem Rurften ber Glaubigen El Mamun fen im Trann eine ungemein ehrmurbige ichone Gestalt ericbienen, und ber Furft habe gefragt, wer fie fen ? "Ich bin Ariftote les." "Mober aber fo fcon?" "Die Schonbeit ift in ber Befolgung bes Bernunftgesetes." Eine Legende, bie immer neben ben unfrigen fich feben laffen barf. Die "Go fchichte Untar's, Cohns Chebad, Batere ber Ritter." von Ben Dbeid Usmai, ein Roman von fechzie Banben, wird S. 260 genannt. (52 von ben 60 The len biefer großen gundgrube morgenlandischer Roman dichterei find in die faiferliche Bibliothet zu Bien gefon men). S. 280 ift eine entfetiche Prophezeibung ans ber Ueberlieferungen, mes fen namlich Bantfüchtig Teit und ein proper Ion unter ben Gelehrten ein Zeichen bes beranne phenden jungften Tages !" Davor ift ibm wirklich bange:

So oft ich einen Zweisel sage,
So balb ich um Belehrung frage,
So hör ich nichts, als nein, nein, nein,
Dieß soll, dieß wird, dieß kann nicht sepn!

In untersuchen, ob seit 1658 bieses ab voer zu genommen? Die Griechen, meint er S. 291, haben zu Alexanders Zeit vieles von perfischer Wiffenschaft sich zugeeignet, aber, ba sie Christen wurden, durch Bertilgung vieler Bucher den Fortgang der Wiffensschaften gehemmt (S. 294). Bon Abulfeda wird

geurtheilt, er fen nicht nur unter ben Ennbiden, fonbern, nebst El Mamun, unter allen mufelmannischen Ronigen, Chalifen und Rurften bei weitem ber gelebr. tefte gemesen; wie er benn unter anbern alle Rebler bes ebrififchen Geographen, Ibn Saufali's und Ibn Chordad's, verbeffert, und burch feine Rechnungen die Lange und Breite von 623 Stadten gefunden habe. G. 317-322 Zahlentalismane und ř Erlauterung derfelben. Im übrigen fagt 3bn of Dichifi G. 485: "Es baben uble Borbebeutungen ıİ mibren Ginfluß nur auf ben, ber fie furchtet; wer Gott pvertraut, icheut nichte! nur wiederhole er oft brei narabische Berfe, die beißen: Rein Uebel ale von dir; "fein Segen außer bir; tein Gott ift außer bir." Ibn Sina's und Zafised bins Ben Retim Beugniffe mider die Goldmacherei S. 515. Ueber die Familienverhaltniffe, ein intereffanter Abichnitt S. 550; man erkennt einen tugenbhaften vernunftigen Mann. Bei Unlag der Staatswiffenschaft lehrt er S. 561: "ob ein Ronig burch fich ober feine Minifter regiere, "baran liege fo viel nicht; und bag ein großer Dann malle Sabrhunderte tomme, fen fo nothig auth nicht, "Giner wirke auf lange Beiten: Aber ein vorunnftis ager Lenter, ju Erhaltung ber Ginrichtungen bes gro-"Ben Manne, muße in jedem Jahrhunderte fenn." Unter den Zweigen ber Politik hatte er einen, in uns feren meiften Compenbien etwas verfaumten: Die

123 Emicondie der Sifericheften bes Crients.

Meiten in eine ber generierisenen ber Unwissenheit,"
bein er nu "der Fruden und Gleichheit für die micht wir der nicht bein für der nicht bei bes Bertreflichste und bes "Schleiterie groß" (S. 5/5). Der Prophet hat sie min Bull etwas verfrenden, das nun aufgehört ho den mag: "rmen großen Nann zu Besestigung bes "Gleichens im Ansung eines jeden Jahrhundertes" (E. 1322). — "Genten in gesterben; Morgen ist noch mangeboren, und hente liegt in Geburtelichmerzen; so "dier das Bergangene ruhig, nicht zu besämmert um die "Inder des Bergangene ruhig, nicht zu besämmert um die "Inder des Gegenwart" G. 690. Des sie siene Acceris. Haben wir noch nicht genng gesagt, um für den herausgeber Theilnahme und Er manterung zu Fortlegung seines Fleisted zu erwirken? —

## 81.

Berlin, bei Dieterici: Berlin ober ber prew fifche Sansfreund. — Zeitfchrift für gebilbete Lefer jeben Stanbes, Erftes Vierteljahr. 1806. 136 G. 4.

Diese Blatter find eine periodische Unterhaltung, in reinem Teutsch, in allgemein verftanblicher Sprache,

mit einem vernanftigen wohlwollenden Theil bes Dublifums, bem nicht immer um anmagenben Wis auf Roften verehrter und geliebter Gegenftande, Derfonen und Bucher, ober um bas Emporbringen permirrens ber 3meifelsucht auf Roften mobitbuenden Glaubens. fondern auch mobl um richtige Schatzung bes ehemalfgen und gegenwartigen Buftanbes, und um bie Billbung mabren Burgerfinns zu thun ift. Daber durfen Diese Blatter feine folche Lobeposaunen erwarten, als wenn fie in ber Ginfubrung einer Weltmonarchie bie mabre Boltsfreiheit und Kurftenmurbe entbedt; obet wiber die Aechtheit etwa der paulinischen Briefe ober bes Thuendides innere Grunde erfunden, oder bas alte mobifche Chriftenthum aus ber Welt vollends megge prediget batten : Sie find aber von vielen Soben und Mieberen mit Beifall gelesen worben; biefer icheint fogar zuzunehmen. Bir wollen die Auffate burchgebeng alle nicht; es ift bin und wieder eine gutgemeinte Det clamation, wie in alteren teutschen Wocheaschriften, auch mobl ein verungludter Scherg; diefe Erbfunden aller Zeitschriften find vorauszusetzen; auf bem Beift, auf bem Berhaltnif zwischen bem Guten und Mittel maffigen, berube bas Urtheil.

Unter ben hiftorischen Artiteln bemerken wir mit vorzüglichem Bergnügen bas Schreiben Friedrichs bes Großen an bas Oragoner-Regiment Ansbach-Bayreuth (nun, Königin) und die baburch veranlaften Bemerkungen über Die Stamm = und Ranglifte ber Armee (30, 51, 61); eben wie die Meußerungen treuer Liebe, welche die Grafichaft Mart dem Ronige unlangst gegeben (97); und so jederzeit, mas irgend ein Corps, einen Stand, ein gandchen an Tage erinnert, wo es fich bat zeigen tonnen, und jeden treuen Sandfchlag, ben im Augenblick Des nie willführlichen Losreiffens irgend ein teutscher Stamm jum Diand ber untilabaren Rationalitat feinen Brubern giebt. Rur Sittenzug ift Rurfurft Georg Wilhelms Gevatterbrief an feine Stadte bei bes großen Friedrich Bils belms Geburt. (G. 10. Es ift aber ber Abdruct burch bie vielen & gm Ende ber Worter verunftaltet; ein fcon fenn follender Schriftzug ift fur einen Buchftaben genommen worden). Die Denfmale ber Prediger Die icon und Woltereborf, bes Rriegerathe Stefe fet und ber Krau des verdienstvollen Belter's (Stife ters ber Singacademie) find febr an ihrer Stelle: Ergieffungen bes Gefühls im Augenblick, wo die vollen. Dete Laufbabn die theilnehmendfte Ueberficht veranlaft: ein Mittel, mancherlei individuelle Erfahrungen und Gewohnheiten mertwurdiger Menschen aus der Bers geffenheit zu retten: gerade fur fo ein Blatt, welches nicht an die gange Welt, b. i. an niemand gerichs tet, fonbern ber Laut ber Meining bes engeren Dublitums ift, wovon der Mann Theil mar; fpate Entel merben Intereffe babei finden. Bon Woltersdorf.

ber fur feinen Ruhm hielt, ein driftlicher Prediger ju fenn, den Gemiffenszwang aber, da er im Gemande beiligen Gifere und unter bochfter Begunftigung ericbien, burchaus migbilligte, wird eine Lebensbeschreibung angefundigt. Gine Menge einzelner Buge, welche bie alte Beit (wie man feinen Stiefel trant (11, 113), Tangordnung 1555. S. 52, Stadt Brandenburg mider treulose Schuldner 1403. S. 00 und ff.) ober ben unter Bauern, im Goldatenftande, auch unter Burgern, noch beftebenden Charafter (17, 27, 35, 63) fchildern, ober Gewohnheiten (bas Rauderneft 115) und Borurtheile (die weiße Frau 15) erlautern. Die Alten haben und gewohnt, aus dergleichen Unefboten von ihren Bolfern uns Begriffe einzupragen, die oft viel mehr haften, als die Berichte der großen Siftoris Dabei find fie ju gerechter Burbigung ber Beiten gut: Nicht alles Alte war fo ebel und groß, wie in den Rittergeschichten ober auf dem Theater; und nicht fo folimm ift unfere Beit, wie man es nach Dolitikern und Schriftstellern glauben follte: Im Bolk und heer ift überall noch viel gerader teutscher Ginn; es fehlt am Bereinigungepunct, fich anzuschlies fen. Indeffen ift wichtig, ben Glauben an uns felbft nicht zu verlieren. Der Jungling wiffe, bag noch nicht alles megfophistifirt ift, und faffe ben Muth ber Tugend. Dieles über bas Drama von Luther; es ift gut, baß bergleichen Gegenstanbe in ber Zeitschrift (ohne

Bitterfeit) jur Sprache gebracht merben: man maf Die Urtheilefraft des Bolts an Dingen üben, bie far baffelbe ein augenblickliches Intereffe haben. Go aber Die Luftreife des Prof. Jungius. Bober beffere Berichte, wenn nicht aus ber Stadt, wo ein Ractum fic gutrug? Dieruber einige, gum Theil febr aute, Bebich. te: man tann bas plattteutiche von Bornemann S. 74. nicht ohne beimelndes Bergnugen lefen. ordnungen, Notigen und Borichlage (von ben Seiltan gern (109); bas Soolbad ju Schonebect (125); Chaus feebau (127); uber die Schulprufungen ein betrachs tungemerther Auffat (20, 31); Leibbant fur Staates officianten (47); militarische Nachtwache far große Statte (57). - Gut, daß endlich aberall auf bie Benutung bes Militars im Krieben, welche bie Romer fo wohl verftanden, Rudficht genommen wird: Dies burch gewinnt es ungemein an Berdienft um ben gam gen Staat; fein Austommen wirb erleichtert: Arbeit erhalt beffer, als Mußiggang: Disciplin wird fo leichter. - Ueber ben botanischen Garten (QI) mit ber nicht unnugen Bemerkung ber Wichtigkeit woblas ordneter (und ichon angelegter) Mufeen, Galerien, Bibliotheten, fur eine Stadt, welcher bierin noch all aubiel feblt. - Bon bem neuen Dlan fur bas Mrs menwelen (101). - Jeboch, wir ermabnen nur noch bes aufmunterungemurbigen Dr. Beune Reisebeobs achtungen (22, 27), einige Anetboten von bem grofen Kriedrich und aus feiner Beit (08, 112). - Es mare febr aut, eine folde Zeitschrift von recht vielen folden wie jum Magazin zu machen (Preußen werden boch immer gern pon Friedrich lesen), und mitunter ibre Genauigkeit ju prufen. Bie viele find, beren Beugen fich taglich minbern? Die viel Geiffreiches von ibm liegt bei Kamilien! - Die Pfingstfeier von Orn. Kriedrich Dellbrut, bes Rronpringen murbigem Ergieber, (Dufter eines großen Gottesbienftes nach einer bestimmten Localitat) 77, 129, - ben guten Sohn 60 (eine ichone Erzählung) - bie mobithatige Dauphine, Die verläfterte Ungladliche, Die Marie Antoinette 110; pieles, besonders die Gebichte, erlaubt uns der Raum biegmal nicht zu berühren. Mbae Dr. Prof. Deinfing, ber bas Unternehmen leitet, von dem Dublicum und von Mitarbeitern mobl uns terftåst merden.

82.

Winterthur: Joh. Jacob Altborfers, Lehrers der Theol. und Philos., und Rectors des Gymnasiums zu Schaffhausen, poetische und prosaische Schriften, nebst dessen keben von Prof. J. J. Altborfer, und einer Vorrede von J. G. Mübler, Prof. und Ober: Schulherr. Zwei Bandchen. 1806. XXII., 330 und 324 S. in 8.

Es ist nicht absolut nothwendig, daß jedes Buch neue, ungesagte Dinge enthalte, wodurch die Fortsschritte des Geistes in den Irrgängen wandelbarer Meisnungen befördert werden; ein Weiser, ehrwürdig durch ein wohlthätiges Leben, darf seinen Mitbürgern auch schriftliche Andenken seiner Ansicht göttlicher und menschlicher Dinge in der einfachen Art, wie er lebend sie vortrug, hinterlassen. Wenn, was er wohl nicht verlangt, sein Buch auf die späteste Nachwelt käme, so würde es für die Denkungsart unserer Zeit vortheils haft zeugen: was aber das Beste ist, es kann und wird in den nächsten Geschlechtsaltern auf den Kreis, worin er lebte, äußerst heilsam wirken. Der Verf.

Dieser Schriften mar in ber Urt jener alten Beisen, ein Mann von nicht gemeiner Ginficht, am meiften durch die Alten und Britten unterrichtet; er batte eine pon feinen Memtern unabhangige Burbe, ichien eber falt, verbarg aber die marmiten Gefühle, bis er Unlaß batte, fie auf bie ebelfte Beife zu bemabren: fo baff niemand ibn genau fennen fonnte, obne ibn, befonders zu achten und zu lieben. Er murbe, wie es fenn follte, nie obne eine besondere Beranlaffung Mus tor, und nie mag er gedacht haben, in zwei Bang ben zu erscheinen. Wie er mar, und mas biefe Schriften find, baben Br. Drof. Muller und fein Better und Lebensbeschreiber in bem bier vorgetragenen Sinne febr aut gesagt. Wir bemerten aus des lettern Urbeit pornehmlich die Beschreibung der Liebe des Berftorbes nen fur feine nachmalige Fran, als ein intereffantes angiebendes Bild, wie ein folcher Mann liebt. Er mar geboren 1741., ftarb 1804. mit mufterhafter Rafe fung: "Es ift boch," fagte er, auf ben naben Tob gefaßt, nes ift boch um bas Reifen eine ichone Sache, menn man nur einmal in ber Rutsche ift."

Es bestehen biese Schriften im Grunde aus brei Abtheilungen: Poeffen, moralischen Auffägen und Predigten. Sollen wir von dem anfangen, mas uns als das Beste angezogen, so waren es lettere, die den ganzen zweiten Band fullen und auch unter besonder rem Titel zu haben sind. Bir halten diese Borträge

fur mufterhaft; besondere bie, welche auf Die Daupts begebenheiten bes Chriftenthums, biftorifche Theile ber Schrift, und auf den Buftand des Baterlandes bei Ans laft ber Sabreswechfel Begiebung baben, und bann bie portrefflichen Tranungereden feiner Rinder, und feines 3balings und Betters: in biefer Urt fennen wir nichts Burdigeres. In jenen erkennt man ben Denschenkenner, aberall ben Mann von fo vieler Dagi= gung, ale eblem Bahrheitegefühl, ber feine Beit mohl fannte, aber Chrift blieb, und nicht eine Partheilache baraus machte, fondern feinen Glauben mit liebens murdiger Beiterfeit unverbolen zu erfennen gab. munichen, bag ber, nichts weniger als gemeine, febr Hare, consequente Bortrag Bielen Mufter werbe: et ift nicht moglich, bag auch ein unglanbiger Dant von Rechtlichkeit und Bernunft folche Bortrage nicht mit vielem Bergnugen bore.

Den zweiten Rang wurden wir den Poefien einstäumen. Sie find von der alten hagedornichen ober Sallerschen Art, nur das Albrecht von haller aus dem unerschöpflichen Borrath seiner Gelehrsamkeit oft manches in die Berse barg, was ein anderer nicht so nachthun kann. Mancher dutste diese Poesien magis extra vitia, quam cum vistutibus finden: doch wird man benjenigen Gerechtigkeit wiedersahren lassen, deren Gegenstand den Berf. vorzüglich hob? ohne von der Religion weiter zu sprechen, wollen wir

bie erwähnen, welche dem Baterland heilig sind (Th. I. 96, 99, 122, 146, 150). Sie haben ihren Ursprung dem reinen Sinn der damaligen Schinznachergesellsschaft zu danken, von der Altdorfer eines der bez liebtesten und fleißigsten Mitglieder und letzterwählzter Prassent war. Eine wehmuthige Erinnerung, selbst bei diesen Gedichten: wenn man bedenkt, wie ganz anders die Dinge wurden: testamentweise hat die Gesellschaft ihren guten Willen auf andere Zeit gez bracht. S. 152 ist ein schones Lied auf den Besuch des Rheinfalls durch Kaiser Joseph, welcher eben in einer seiner guten Stunden war. Weniges geben wir zur Probe seiner Art: S. 169.

Roch ist es duntel, noch umzieh'n Den himmel Donnerwolten!!

Die profaischen Auffätze pflegten meift in einem Beiblatte ber Schaffhauser Zeitung vorzukommen, und find der guten Bochenschriften wohl wurdig, die zur Zeit J. A. Cramer's, der alten Schlegel, Pagate's und anderer biederen Manner die Familien lehrs

reich vergnügten; sie enthalten viel Bahres und Gwtes. Um trofilichsten schien uns ein Bort des weisland berühmten hrn. von Loen (S. 323): "Laß wes nur alles wacker unter einander kochen, sieden, siprudeln, sich darnach setzen: so wird das caput mortuum unten liegen bleiben, und der Geift sich wläutern, aufklären und in die hohe ziehen." Und wer das gelesen hat, spreche ein gläubiges Amen!

## 83.

Wien: Desterreichischer Plutarch, ober Leben und Bildnisse aller Regenten und ber berühmtesten Feldherren, Staatsmanner, Gelehrten und Kunst ler bes Desterreichischen Kaiserstautes. Von Joseph Freiherrn von Hormanr. Erstes bis fünftes Bandchen. 1807. Mit 20 Kups. 782 S. in 8.

Wenn ein in ben Dieusten eines Sofes gludlich aufblubender Geschichtichreiber, nebst dem Leben der Lanbesregenten, die Biographie großentheils der Boraltern, der machtigsten Personen an dem Sof und in dem

Staat, mo er lebt, ohne bie gewohnlichen Belege für bie Mechtheit ihrer Gefchlechtregifter und mehrere andere Sauptfacta, unter feinem Namen und in ber namlis then Stadt berausgiebt : fo mocher wohl mancher einen lobrednerischen Ton befürchten. Allein der Freiherr von Sormanr bat durch biefe gefahrvollen. Rlippen mit vieler Wiffenschaft, Rlugheit und Ghre gludlich burchgesteuert. Er batte icon einen zu ruhmlichen Namen als grundlicher Geschichtforscher mannigfaltig perdient, bat auch zu viele Weltkenntniff, als baf er ienen burch unerweisliche Angaben murbe compromits tiren, ober por ber Welt von bem ansehnlichen Rana eines achten und freien Geschichtschreibers zu bem ein nes Lobredners berabsteigen wollen. Benn er bie ges nane Unführung ber Quellen unterläßt, welche mit Bermeibung alles vebantischen Unftriche, ein: fo gelehrter Mann boch leicht auf die letten paar Geiten febes Bandchens concentriren fonnte : fo war er gewiß bon ber wichtigften Pflicht gang burthbrungent, die er baburch fich auflegte. Ber feine Gemahrsmanner nennts fteht für nichts, als bag fie bas wirklich fagen; mer fie nicht angiebt, fteht bafur, bag nefunde biftorische Rritit feine Ergablung allezeit grundlich finden wird. Wenn fich in einer, ben Sof ober biefen und jenen Großen betreffenden, Ungabe frub ober mater eine Uns richtigkeit findet': fo erscheint von dem an fo ein Berk . in einem zweideutigen, und wenn bas mehr geschiebt,

in einem nachtheiligen Licht, verliert Interesse und Eredit. Dem Berfasser, welchem an seinem Ramen liegt, und dem ern ften Leser (andere mag der Gesschichtschreiber nicht) ist Anführung der Quellen allezeit am bequemsten. Wer hat sie alle? Und wer weiß die verborgenen? Wer aber die Fonds angiebt, auf denen seine Tratten ruhen, wird immer, wenn auch nicht den Ruhm des reichsten, doch des redlichen Rausmanns verdienen.

Nach biefer Bemerkung, welche ber Rec. nicht unterbruden fonnte (es liegt ju viel baran, bag bie tentiche Difforiographie nicht nur ben Rubm ber Grands lichkeit nicht verliere, fonbern bag man biefer Tugenb fich auch nicht schame), durfen wir mit fo befferem Gemiffen bezeugen, daß, wenn biefe und jene Dache richt aus Samilienpapieren von uns nicht gewurdiget werben fann, hingegen die eigentliche Gefchichte bon bem Berf. mit genauer Babrheit ergablt morben Es berricht in feinem Berte ein guter und vaterlandischer Geift. Richt nur ber ofterreichischen. fondern der teutschen Jugend ift es ju empfehlen. Es ift nicht zu leugnen, bag in ben großen Rampfen, bie Defterreich bestanden bat, bei bem eber entfernenden Sittenton voriger Beiten, und bei einer gemiffen lites rarischen Ueberlegenheit anderer, ben Characteren pers ichiebenet Raifer und Großen geborige Gerechtigfeit nicht wiederfahren ift. Bieles ift überbaupt unbefannt

geblieben. Bon einem inlandischen angestellten Schriftsfeller ist ohne Unbilligkeit nicht zu fordern, daß er die nachtheilige Seite auffallend ausmahle: Er liefere nur, mit Beweisen, das verkannte Gute und Edle, jenes Ehrenwerthe, das in Habsburg zu senn pflegte, das Eigenthamliche, wodurch in so mancher Noth Halfe geschafft wurde. Anderes haben andere zum Uebersluß erwähnt.

1

Redes Bandden enthalt vier Biographien, von Regenten amei, eben fo viele von Unterthanen. bolph von Sabsburg. (Das Rheinan, mo Sarti mann untergieng, G. 42, scheint, nach Anmer's Aca ten, bas Elfaßische, nicht bas Thurganische): brecht I. (Gine portreffliche Bemerfung S. 64 bei Uni laß ber erften Schweizer, über die Ungereimtheit, große Thaten ber Reinde leugnen zu wollen. Ueberhaupt bie lobenswurdigfte Unpartheilichkeit). Des weftphalischen Kriedens Mitftifter, ber weise Trautmannsborf. (Ueber feine Religionsanderung finden wir nichts). Wallen ftein (ju G. 86: daß Berdienfte ber Auslan= ber meift bervorleuchtend maren, ift febr naturlich: Dhne folche maren fie nicht berufen worden, und fie magten fich ohne angeborne Pflicht. Bu G. 120 eine Rleiniakeit: Nach ber Schlacht bei Leinzig - Sept. 1631 - mar nicht mehr auf Betblen Gabor zu gablen: er ftarb im Nov. 1629. Bortreffliche Bemerkungen aber Ballenftein G. 141: bon bem großen Geheimnig

(auch unserer Tage), bas heer in beständiger Span nung zu erhalten). Im zweiten Buch: Friebrich der Schone; Albrecht der Labme. Biele, ebla erhebende, teutsche Sarften ehrende Buge. Daf 5.24 Leopolde Gemablin Ifa belle genannt wird, ift woll Drudfehler fur Catharine. Der verbieuftvolk Schönfer ber biterreichischen Artillerie, Rurft Bem gel bon Lichtenftein. Der große hunnab. Gefr gute Bemertung G. 151, wie Uebermunbenen meift nur Einer gefehlt. Much der Rec., als ihm vor Sahren von 200,000 geforochen murbe, welche einen Relbang notis mendig fleghaft endigen murben, fagte, er. bebante blos, daß der 300.001ste fehle, der die übrigen führen follte. Im britten Buch: Leopold ber Biberbe. jener bei Sempach rubmvoll Umgefommene. Ernf ber Giferne, Bater Friedrichs bes III. (G. ab f. fehr gute Betrachtungen über den Berluft ber babeburgifchen Stammauter, und über bes tirolifchen Rrieb riche nachabmungewerthefte Weisheit). Der Carbi nal bon Dietrichftein. Ferbinande Il. Sof ift überhaupt febr mertwurdig, und, wie er felbft, immet noch entstellt ober nicht geborig befannt. - Chen fo munichen wir eine umftanblichere Beichreibung von bem innern Befen bes weifen, bausvaterlichen, erften Rerbinands in diefem Plutarch. - Der große En Wie richtig S. 70: Savoven feit 1569 Abeal ber Politif eines Zwischenftaates. Uebrigens bie Le iebeschreibung febr gut. Wir munichten nur immer niger Universalbistorisches, inniger bas Derfonlis , recht viel Umftandliches barüber. Bei ben bem rf. juganglichen Quellen ift es auch beigubringen : illten fatt 20, in einem Jahr nur funf Biographien nmen, fie murben ungleich anziehender, fie murben e unentbebrliche Quelle merben. Biertes Seft : ifer Albrecht II., und, meil bie Regenten alle rfommen follen, bes unbedeutenden Labis lafs rkwurdige Beit. hierauf einer ber vornehmsten erreichischen Relbberren, Graf Guibo von Stars mberg und Friedrichs Begner, Dhaun. Funftes ft: Raifer Kriedrich IV. (ber Gewohnheit wegen irben wir ibn, ohne Abbruch Friedriche bes Schoa. i, bennoch ben Dritten nennen, weil biefe Babl nur bom Papft perfonlich gefronten andeutet); ber bienftvolle, genjalische Daximilian I. G. 159: febr mertmurbiger Auszug feines Demoriene che. Er mare mohl murbig, von bem Berfaffer ft ausführlicher beschrieben zu werden; wenige gura n maren fo ideenreich, und er batte eine liebensa irdige Biederkeit, welche viele Theilnahme erregt. ) freuen wir uns auch auf Maximilian II, und Job ben Erften. Gine fcmere Aufgabe mird Leos ld I. fenn, welcher eine Mischung von Tugenden und bwachen batte, bie noch nicht unpartheilich gewurjet find. Das Factum S, 184: baß bie Benetianer

26 5ormapr's Desterreichischer Plutard.

einen Giftmischer gemiethet, welcher Papst, Raiser, die Ronige von Frankreich und Spanien aus der Welt schaffen sollte, ist für die Schätzung derselben, damals großen Regierung, ja der Menscheit zu sons derbar, als daß nicht billig die Quelle hatte genannt werden sollen. Comenius. Denis. Jenem — S. 194 ein verworfenes herz zuzuschreiben, ist etwas hart; er haßte, es ist wahr, den damaligen dsterreichischen hof: aber man erwäge die Berfolgungen, und die Begriffe seiner Zeit, alle anderen Gesfühle dem Religionsenthussamus (wenn man will, Sectengeist) auszuopfern.

Wir wunschen recht sehr, dieses schätzbare Werk in zunehmender Bollkommenheit fortgesetzt zu sehen. Alle Lander, welche Selbstständigkeit erhalten, oder verlorne nicht vergeffen laffen wollen, sollten solche Salerien der Manner aufstellen, durch die sie Amspruch auf diffentliche Theilnahme und Ehrfurcht haben.

### 84.

Rom: Dei diritti del principato su gli antichi edifizi pubblici; dall' Avocato Don Carlo Fea. 1806. 24 Seis ten in 8.

Co klein diese Schrift und obwohl mehr gerichtlich als literarifch ihre Bestimmung ift, fo febr verbient fie. ben theilnehmenden Beifall eines jeden fur bas Altere thum fublenden Menschen. Das einzige, und volls ftandig erhaltene Denkmal romischer Baufunft und Große, bas Pantheon, von unwurdigen Nebengebauden, und nicht ohne Gefahr, entstellt, follte, nach ber Borforge mehrerer Papfte, enblich feiner Burbe gemaß, frei ba fteben. Gin baufalliges Backerbaus bat nothwendig abgetragen werden mußen. Jest fampft ber verdienstvolle Rea, daß diefes nicht, wie man uns ternommen bat, bergeftellt werbe. Die Regierung fühlt, wie es scheint, die Unschicklichkeit; es geschieht den Befigern auch fein Unrecht; feit Sahrhunderten find fie gewarnt, und noch 1784 ift wider fie gesprochen mor= ben. Sollte man zu angklich, zugleich fur eine Ents ichabigung ju arm fenn! Sollte feiner ber Großen, welche aus Citelfeit ober Gefühl bie ewige Roma mit Chrfurcht nennen, follte feine Gefellichaft, welche mit

Muhrung nnb Entzuden biefen Tempel gefehen, bem Bader fein bochft zweifelhaftes Recht abkaufen wollen! Das ganz gebildete Europa wird begierig vernehmen, wie bie Sache ausgieng, ob Agrippa's Berk an Pius VII. ober an welchen Großen und Edlen es Retter gefunden?

#### 85.

Berlin, bei Quien: Voyage aux Salines de Salzbourg et de Reichenhall et dans une partie du Tyrol et de la Haute - Bavière. Par le Chev. D. B., conseiller intime d'état de S. M. le Roi de Bavière. 1807. 180 Seiten in 8.

Der vor dem Krieg an dem königk. preussischen hof beglaubigte königk. bairische Minister, Chev. de Bray, führt den Leser, mit so viel Anmuth als Lehre, durch eine der merkwürdigsten Gegenden Teutschlands. Ries mand wird sein Buch aus den Händen legen, ohne Bes gierde, die Gegenden selbst, aber in solcher Gesellschaft, zu besuchen. Uns ist nur erlaubt, wenige Züge beizus bringen, um das Interesse des Ganzen zu zeigen. Sechs Stunden in gerader Linie erstrecken sich die Salze

werte von Sallein bis Reichenball. Ihr bochfter Duntt ift allbort, in Berchtolbsgaden wie ein Mittelpunkt, Musfluß ber boberen Lager zu Reichenhall. Die Ben fcbreibung ift malerifch und genau. Die ber Menfchen im Gebirg, ber Schattirungen ihres Charafters nach ibrer Lebensart, ift noch allgemeiner anziehend; es ift überhaupt ein ichoner, frober Menschenstamm. Bels den Bortheil die Berbindung ber Nationen bem fleins ften Bolfchen gemabrt, ift an ben Werbenfelfern gu feben, beren Biolinen, ihre Sauptfunft, Abfat bis nach Ruffland finden. Und mas Genugfamteit macht, lebre ber tirolische hirtenknabe, wenn er mit einem Sommers verdienst von funf, seche Gulben froblich aus ber Fremde nach Saufe eilt. Dier hat jedes Dorf feine Runft ; und es ift fein Beispiel, daß ber beauftraget mar, bie Arbeit von vielen im Auslande ju verfaufen, um ben Geminn betrogen batte. Das Tirol ift überhaupt fehr gut geschilbert; auch die Abftufung ber Sittlichkeit vom erften arbeitvollen Tentichen (ber boch Frohfinn und Offens beit genug bat) zum welschen Tiroler, und auf die Confinen, in beren fleinem Begirt mehr Proceffe find, als in gang Belichtirol. Schone Schilberung ber Begend um Bogen; meift wie ein lieblicher groffer Garten. worin gerftreut die Saufer liegen. Beim Rlofter Ettat wird die bewunderungswerthe Juno ermahnt, welche, lang baselbst ale Madonna werehrt, jest anderen Cultus ju Munchen genießt. Das Observatorium ber Aus

4

guffiner unfern Weilheim auf dem Peiffenberg ift ein Strendenkmal der Bater. Wer wird nicht gern die aus genehme lehrreiche Unterhaltung, auch naturhiftorisch benkwurdig, felbst vollständig genießen!

## 86.

Burich, bei Gefiner: Histoire des républiques Italiennes du moyen âge: par J. C. L. Simonde Sismondi membre correspondant de plusieurs académies, Tom. I. 1807. 435 Seiten in 8.

Rec. freut sich, der erste oder einer der ersten zu Anskundigung eines wieder einmal recht guten historischen Werks zu seyn. In acht Banden wird es bestehen, wier (bis auf 1316) erscheinen jezt; wir werden sie immer anzeigen; alsdann wird eine Pause eintreten; aber die lezten vier bringen nachmals bis auf die Eroberung der Stadt Florenz im J. 1530. Der Versasser, aus dem ältesten republikanischen Adel, unabhängig, und in voller Kraft der Jahre, wird es an nichts sehlen lassen. Wer weiß nicht, daß in diesen Städten alles Gute, was die römische Weltherrschaft erstickt, und nachmals

Die Barbaren gertreten batten, querft wieder aufgeblubet! Mit Boblbehagen weilt der mude Blick im Mittelalter auf biefen zuerst wieder aus ber gerfidrens ben Bluth emporgestiegenen Inseln, wenn nicht immer ber Gluckseligen, boch ber Freien. Man erkennt fich wieder: Amalfi, Salerno, Napoli, find wie bie jonischen Stadte, Athen zu Kloreng, Difa mehr als Chalcis, Lucca mit feinem Caffruccio Theben und fein einiger Evaminondas, Benedig Sparta, und oben lanert macedonisch ber Bisconti, ber Sforga; biefelbe Runft und Gravitat, eben ber Leichtfinn und Patriotismus, biefelben Sitten. Roffliche Urfunden und Memorien find porbanden; Rec. bat felbft fich einige Kolianten baraus ausammengeschrieben : aber, in Ginem, lesbaren Buch fur bas Publitum, findet man bas Refultat noch nicht beisammen. Br. Simon be Gismondi bat aus ben Quellen geschopft: bas lagt fich geschwind fublen, aus Bemerkungen, Discuffionen, auf bie nur bas Quellenstubium bringt. Hierauf ift alles gut geordnet, allem eine Seele gegeben worben. Bas für eine, bas wollen wir unten zeigen.

Dieser erste Band enthält vorerst nur die Eins leitung und Anfänge bis gegen Ende des eilften Jahrsbunderts. Es giebt zweierlei Manieren, jede ist an ihrem Orte gut: eine universalhistorische mit allgemeisnem Blick für den philosophischen Leser; eine praktische die in das Umständliche geht, auf daß man die Mens

1.

ichen und ben Gang ber Geschäfte gang wie im Leben por fich febe. Uns ift anfangs aufgefallen, als wenn ber Berf. jener, die am wenigsten lehrreich ift, fich gu febr ergeben batte : Die allgemeinen Schilberungen (uns fchmer zu componiren, wenn man auch nur die Muras torischen Antiquitates nimmt,) haben immer stwas Unbeftimmtes, nirgend fo gang Unwendbares: lieber faben wir zwolf Stadtgeschichten, und bas allgemeine am Enbe in Ginem Paragraphen ausgehoben: fo weiß man, wo alles bingebort und ju fuchen ift. Auch bie Alten baben (aber wie furze!) allgemeine Schilbernus gen : Nam cunctas nationes et urbes, u. f. f. ; gembbus lich bochftens eine Seite lang. Doch wo bie Gefchichte eigentlich beginnt, verliert fich bas, und fommt Dr. S. S. in ben mabren Ion ber Geschichtschreibung. Diefer nun hat nicht jenes malerische Autite, welches wohl nur in teutscher Sprache moglich ift, aber Burbe, Rlarheit, mas immer im frangofischen dem biftorifchen Styl gegeben werden fann. Die Ergablung befommt im Fortgang immer mehr Interoffe, Den Berf. zwar vergift man nicht; bftere erscheint er mit einer leitenben Bemerkung: boch als ein einsichtsvoller Begleiter, nie laftig durch Declamationen. Die Geschichte beffer au. faffen, wird er mit fixirenden Jahrzahlen funftig ets was freigebiger fenn. Gut, bag er von Amalfi bie Epochen 1038, 1077 anmerkt, aber Seite 309 Beile 4: mochte man auch eine Jahrzahl feben. Die Beiten Rbnigs Muset von Sardinien find angezeigt, aber bie lette, die feines Ausgangs, fehlt. Beil wir einmal am munichen find, fo fugen wir bei, daß die Citate bin und wieder etwas chronologischer geordnet werden fonnten: Muratori, Sigonius (ehrwurdige Namen,) nicht amifchen oder bor ben Quellen (bochift es felten gescheben. und die Genauigfeit ber Unführungen übrigens rubmlich). Der Semael. Ul Emujab murbe unter bem Ras men Ubulfeda tenntlicher fenn, (fonft freilich el Mae let Emad sed . bin Somail Abulfeda.) Siernachft feblt eine Inbaltsangeige, (es fommt gang ab, für bie Beauemlichkeit bes Lefers zu forgen). Ueber bie Rebendinge mare also bief und bas zu erinnern; wir mole. len ben Bortrag, die Musfuhrung betrachten. erfte Rapitel, gang allgemeine Ueberficht ber Beiten son Obvacher bis Otto ben Großen, G. 15 - 70 zeigt, mas fur Wolfer und wie fie in Stallen fich vermischt hier wird S. 34 bet Charafter Rarls bes baben. Groffen und ber unfelige Ginfluf feiner Eroberungefucht geschildert. Db lettere nicht gleichwohl etwas einseitig? Die viele Geschlechtalter batte ohne ibn der Noth mohl noch, Rec. will nicht fagen, bingeschlummert, aber bingewildert? Man hatte mit Normannen und Ungarn fo viel zu thun; wie wenn bie Sachsen auch noch gemes fen maren! Dan tann mobl in einer gemiffen Rucks ficht fagen, wie bon anderen großen Mannern : Il éteigz mit son siècle : il n'a souffert aucun autre nom dis-

tingué; S. 38. Doch glangten in feinem Jahrhundert verdienftvolle Manner, im nachften, unter ben fcmas den Rarlingern, ließ die Berwirrung und Aufldfung (beren Saupturfache nicht in ibm, fondern barin lag, bag man fein Beifpiel und feine Grundfate vergaß,) nichts emportommen. Diese Beiten und ber Charafter ber Rriege find gut geschildert: "Comme tous les princes " de l'Europe se regardoient alors comme des princes "François, toutes les guerres, qu'occasionna le partage , de la monarchie de Charlemagne, prirent le carac-"tère de guerres civiles, mais de celles que, la seule ,, ambition des Grands excite et auxquelles le peuple "ne prend aucun interêt" (S. 45). (S. 47 ift Ronig Arnulf im Text aus Berfeben Rubolf genannt). Bir mochten G. 95 bie Arimanne ber alten Gefete bucher nicht Chrenmanner überfegen : Deermanne (in ben Nationalfrieg ziehende Leute,) find mabricbeinlicher. Im übrigen ift die bier bortommende Beichreis bung ber Menschen und Stabte empfehlungswerth. Dir burfen in bie Erklarung unferer norbifchen Stadte wesen Beisviele aus Italien nur mit Gorgfalt entlebe nen: jene wurden gestiftet; in Italien maren febr viele alte, mit alten Erinnerungen, und oft beibebals tenen Sitten, fich nur wieder erhebenbe Stabte: Kortfetungen altromischer, noch von Majorian bea fatigter, Municipalitaten. Bon ber übel berufenen Lebeneverfaffung, beren Name von fo vielen angefchrieen

worden, die von ihr keinen Begriff haben, wird S. 101 mobl gesagt: sie sen "un mélange de barbarie et de "liberté, de discipline et d'indépendance, gemesen, "singulièrement propre à rendre à chaque homme le " sentiment de sa dignité, l'énergie, qui développe les "vertus publiques, et la fierté, qui les maintient." Rur batten wir anstatt chaque homme fagen mogen à une partie des hommes. Bon Rarl bem Großen wird S. 102 bemerft : er, ber bie großen Leben und fremben Staaten an feine Rrone vereinigte, babe ber Moral baburch geschabet : "plus de patrie, plus de sen-"timent national, pour l'homme, qui appartient à " l'empire du monde!" (Gewöhnlich ber Kall; einzeln haben Mainotten, Mardajten, Sfauren, Afghanen ibre Charaftere zu behaupten gewußt. Das Merafte ift, wenn man feinen zu verlieren bat. Sonft, wenn ein Weltreich plotlich, nicht sowohl bie Nationen, als ihre schlechten Bermaltungen beffegt und vernichtet, follte man benfen, daß die eigentlichen Grundzuge erhalten werden tonnten.) " Einige Zeit verblendete ben Rrieger "ber Glanz ber Eroberungen, seine Gitelfeit murbe n burch Siege geschmeichelt, beren jeder gleichwohl die " hoffnung rubigen Glude entfernte; balb aber jog bie nichandliche Regierung ber Nachkommen Rarls bie Bolfer aus ihrem Traum" u. f. f. Raifer Dtto ber Große, mit feinem farten Willen und hohen Sinn, wirft viel wohlthatiger, ale Rarl. Er beguns

fligte die Stabte, auch bleiben fie feinem Saufe getreu. S. 117, 3. 3 ist oncle in cousin zu verwandeln : Beinrich ber Banffüchtige mar nicht Cobn, fonbern Neffe Otto bes Großen. Solche fleine Rebler entwis ichen ber Reber; wie G. 211 Roboly be de Saxe für Suabe; wie S. 270 Romanus, bes Theofano Bater mit R. Diogenes vermechfelt wird, melder bunbert Sabre fpater gelebt. Go haben wir auch 3weifel aes den bas Datum einer Urfunde von 1130 aus ben Beis ten der Gefangenschaft Ronig Baldwins II. von Serm falem: denn dieser Konia war am 20 August 1124. wiber befreit worben. S. 415 batten wir Luft, wiber Drn. Siemon bi fur ben falernischen Anonymus Parthei Diefer erklart Storefaig (Beiname au nebmen. Grimwalds II.) fur einen, ber ben Rang ber Ritter in offentlichen Confessen ordnet, unfer Berf. fur "la " grande côte" ober " perturbateur des côtes, " mels des gezwungener scheint; ibm namlich ift Sai & Seite, ber Anonymus bachte an Sige, an einen Groscere monienmeifter, weil etwa Grimmald es vorber gemefen, ober ben Cober ber Etiquette geordnet.

Wenden wir und zur Hauptsache: bas zweite Rapitel geht bis 1039, wo zuerst in Oberitalien die Barger den Abelichen sich gleich zu fühlen gezeigt. Die vers wirrten Zeiten unter den Frauen und herren vom Hause Toscanella und die papstliche herrschaft find gut dargestellt. Beurtheilung und Rechtschaffenheit

tharafterifirt ben Berfaffer. Gegenftanbe, wie bie Lagen von Amalfi, Difa, Benedig, malt er gludlich: erhebende, rubrende Scenen pathetifch vorzustellen, bas ju mar in biefem Theil, welcher eigentlich Ueberficht ift, wohl die Belegenheit nicht. Das britte Rapitel lauft bis auf den Wormfer Frieden 1122. Sier wird bemerkt, daß das Erdreich des alten Roms eigente lich nach ber normannischen Berftbrung 1081 verlaffen murde. Endlich im vierten fommen Republifen gum Borfchein, und, wie im Alterthum, Seeftabte Große griechenlande, Amalfi, Reapolis, Gaëta, die von ben fturmifchen Zeiten', worin fich bie Berrichaft entfernter, bilberfturmenber Raifer verlor, burch große Gefahren, mit hohem Muth bis auf die Normanner bestanden, und, nicht unwurdig bes Namens ber Freiheit, gefal-Ien find. Das funfte Rapitel ichildert Benedigs als lerdings ursprungliche Gelbftstanbigfeit, und mie Difa und Genua aufgeblubet. Der Gingang biefes Abichnits tes ift rubrend und prachtig. Die erften Rriege ber Dis faner um Sarbinien gegen Araber und Genueser (mo ber Berf. auf die Thaten feiner eigenen Boreltern trifft.) Aber, ichon verschwinden jene unteritatifchen Freiftagten, und finkt Amalfi unaufhaltbar von 50 auf kaum 8000 Einwohner. Singegen werden in den Rriegen, welche bas Raiferthum ichmachen, im amblften Jahrhundert, alle Stabte bes obern und mittlern Landes frei, unb gibt ihr carrocio (trefflich beschrieben 407) ben Burgermiligen Saltung und Reuer. Emportunft verichies Merkwurdigste Betrachtungen bener Berfaffungen. über ben Sandel, deffen Monopol Benedig eine Beit lang batte, ohne daß darum die lombarbischen Statte im mindeften weniger freudig aufgeblubt maren; bie Freiheit that mehr, ale nachtheilige Sandelebilang fchaben mochte (S. 412). Bon ber Sprache zeigt er, baf bas Landvolf mohl von jeber die regellose Urt geubt, woraus im Lauf ber Zeiten bie Bulgarfprache gebildet wurde. hier wird eine Urfunde vom 3. 782 jum Beweis angeführt. Es lagt fich aber aus viel frus beren Sabrbunderten, ichon aus bem vierten, funften, mit einem Bort fo boch berunter beduciren, als pon gemeinen Leuten Denkmale übrig find. Man betrachte Die Grabmale ber Chriften, welche in Rom felbft lang die gemeinste Rlaffe maren. So vom 3. 201 in Rom: Virginio tuo (xove du aloxa!) cum eo vixsisti libenter. conjuca Cervonia Silvana; refrigera cum Spirita sancta (Muratori 369). Dom J. 467: Decesset de seculum puer Victorinus qui vixsit annus 37 et cum uxore fecit annus 2. (ib. G. 384). Diese Beispiele aus Beiten, wo Ummian und Claudian noch in voller Bluthe waren. So laft fiche verfolgen, bis nach Musrottung aller feineren Bilbungsanstalten bie lateinische Sprache nur in dffentlichen Schriften an bem Rirchens finl und an ben Rechtsformeln fich armlich festhielt, und im Umgang fich verlor.

Der Schluß dieses Werks, welcher die Resultate, aufs praktische, enthalt, ist im Bortrag zwar nicht alt romisch (Sallust wurde mehr concentrirt haben), aber die edelste, reinste Moral; hochst lehrreich in Zetten, wo man sich nicht zu helsen weiß, weil die Remedur auffer und gesucht und Egoismus im Ernst als unzweiselbar naturliches System angenommen wird. Wir überlassen dem Leser das eigene Studium dieses merkwürdigen Werks, und schließen mit den letzten Worten bestelben, welche Denkungsart und Styl zugleich bezeichnen:

"Ainsi dans le plan général de la Providence, dont "il ne nous appartient point de saisir les détails, le "bien nait souvent du mal, et les calamis, tés générales peuvent être les avant "coureurs d'une réforme universelle. Ne "désés perons done jamais des principes et des "vertus, qui forment le noble héritage de l'espèce humaine. Attendons le lent ouvrage des Siècles, ét "reposons nous sur l'afsurance, que les vérités "éternelles survivront, qu'elles renaîtront du coeur "même de l'homme, s'il ne restoit point de monuments sur la terre pour attester leur antique existence "et le culte, qu'on leur a rendu.

and it makes and box

Bon ber Recenfion bes zweiten Bandes biefes Wertes findet fich blos folgendes Fragment: (er
wurde fpater von einem andern Gelehrten recenfirt).

Menn wir zu anderer Zeit mit Vergnügen ben erften Theil dieses Werts angezeigt baben, so liefern wir die Notix der Kortsetung mit so viel größerm, ba baffelbe an Berth nicht nur fich gleich geblieben, fonbern, fo wie bie Geschichte felbit befannter wird, an allen Borgigen quae nommen. Bir feben bier einen Gefchichtschreiber, ber bie Quellen mit ausnehmendem Fleiß erforicht, einen ver: ftandigen Gebrauch bavon macht, und, indem er bie Refultate in einer iconen Schreibart vorträgt, Gefichtepunkte off: net, welche, von ben bieberigen ofters verschieben, eben bem forgsamen Quellenstubium abgeborgt find. Nicht als batten Die Berfaffer ber Urichriften fich bagu erhoben; aber bie Ans ichauung, ju der nur fie belfen tonnen, bietet ffe einem freigefinnten verftandigen Mann allerdings bar. Dit Aus. beidnung ermahnen mir biefes auslandischen Schriftstellers, um die unfrigen auf dasjenige aufmerkfam zu machen, mas allezeit und allenthalben gefällt; Sifmondi wird überfest, und gefällt; welche menfchliche Bunge ift fabig, ben Bombaft nachzulallen, den einige unserer Schriftsteller aus gang anderen Fachern bes Wiffens (mo bergleichen Sprache an ihrer Stelle fenn mag) in den biftorifchen Bortrag biniber genommen! Der Recensent fann nicht über fich gewinnen. einen Anlag unbenupt zu laffen, wo er wider folden Unfinn zeugen fann. Berfaffer, die er perfonlich liebt und ehrt. laffen fich burch biefen Flitterichein auf einen Beg verleiten. welcher, wenn er allgemein murbe, ber nation die Literatur ungeniegbar, und beibe ben auswartigen Bolfern laderlich. machen mußte \*). Jedoch jurud.

In diesem Theil führt hr. Sismondi die Geschiche te der italienischen Communen vom Anfang des zwolft ten Jahrhunderts bis 1234. Es fehlt auch hier ein Ind baltsverzeichnis; man wird immer gleichgultiger gegen die hergebrachten Mittel, sich die Uebersicht eines Werts zu erfleichtern, oder eine Stelle über einen besondern Gegenstand, vermittelst der welland üblichen Bequemlichkeit eines Regt siers aufzusinden. Im Ganzen dreht sich die Geschichte um den 1167 errichteten, 1226 erneuerten, lombardischen Stadt tebund. Eine einzige Digression (wenn man sie so nennen will, denn wesentlich gehört sie doch in die Geschichte wenigstens der italienischen Kandelsrepubliken), die Einnahme Konstantinopels 1204 unterbricht den Faden.

In dem fiebenten Ravitel wird gezeigt, wie bie Kriebs rich Barbaroffa besonders Mailand stieg. (S. 38 ift blos Drudfehler, daß Otto von Frenfingen de Frife genannt wird). Das achte Rwitel Beschreibt G. 43 bis 76 ben ers ften Kelbaug Kriedrichs wider die freien Stadte. Recht gut von ber bamgligen Romer libertate improspera repetita. Das neunte Rapitel geht bis auf den Untergang Mailands, 1162; S. 77-133. Um biefelbe Bett und ben Raifer Friedrich unpartheilich gu beurtheilen Cwofched bier giemlich geschehen ift) muffen wir manches Borurtheil ablegen, das uns als Teutschen und Protestanten ben Ges, fichtspunct verruden tonnte. "Der Entschluß der Mailander "(S. 152 f.) tonnte tollfuhn genannt werben, wenn er nicht "fo edel gewesen mare. Sie haben gefagt, Wir find ichmach, Die bereits gefchiebt!

wir sind verlassen, wir werden erdruckt. Mogen wir's! das "Schickfal können wir nicht überwinden: Doch, diesen Pfens, "nig, den wir noch ausopfern können, diese in unserm Arm "wohl noch rege Kraft, das noch in unsern Abern lebende "freie Blut, für eine Sache geben wir's hin. — Wir wols "len mit der Unterwerfung warten, nicht, bis die Hoffnung "des Sieges vorbei ist, sondern bis gar kein Mittel bes "Widerstandes mehr in uns ist."

# 87+

Frankfurt, bei Mohr: Der rheinifche Bund. 1806. Zwei Befte 352 G. in 8.

Ronnte je eine Zeitschrift paffender seyn, als beren Gegenstand eben in seiner Entwickelung ist? welche nicht nur die Acten seines Ursprungs und Gangs vollsständig, sondern, wie der Chor in den alten Tragdsbien, auch die Besorgnisse, Warnungen, Freuden des Publicums in ursprünglicher Aechtheit liefern kann! In diesen Chor wollen auch wir uns mischen. Nichtsist vollendet; constituirt allenfalls der Bund, aber, wie in der Kindheit geschieht, sein Geist noch nicht ausgesprochen. Wer sie seyen, die Mitglieder, welche den Bund ursprünglich angenommen, aus was für Kändern ihre Staaten bestehen, und ihr auswärtiges

Berbaltnif wird bier vorgelegt, und man bort von ihrem Benehmen gegen Mediatifirte und von gewiffen offentlichen Bervflichtungen - etwas: Die Saupte fache, nachbem fie ber gemefenen Gefete entbunden und fouverain erklart worden, mas fur allgemeine Gefetze ber Bund, welche jeder fich felbft vorschreiben werde, hievon funftig, wie die Beit es lehren mirb. Man muß dem großen Stifter nachsagen, bag Er es ihnen an Gelegenheit, fo wie an bem Bermogen, Gus tes zu thun, burchaus nicht bat feblen laffen: er bat nicht mehr, als die Grundlinien porgezeichnet : mas ben Bund nationalifiren, mas jedem Teutschen werth machen muß, in biefen Rreifen zu leben, bief einzurichten, überließ er ihrer Beisbeit. Nicht mit Unrecht, noch aus übertriebenem Butrauen. Der Berftand, auf melchen er bei Teutschen rechnen zu follen glaubte, muß ieden lebren, der Souverainitaterflarung fich fürfilich (nicht wie Junglinge, Die vom hofmeisterioch lostoms men), ju bedienen. Alles, fagt er, moget ihr nun Aber nicht, fagt er, was immer ihr vornehmt, ift recht und nuglich. Wenn die Unterthanen ungufrieden murben, und oftere ber Protector, auch mobl mit Macht, einschreiten mußte; wenn burch bie Berftopfung ber gesetlichen Meußerung offentlicher Meis nung robe Ausbruche gereizt murben: wenn burch bie Bernichtung ordnungemäßiger Schulbengarantien ber Eredit eben bann fiele, wo man fein ofter bedurf.

te, und endlich die Bolter, wie fur ben Rarften bie Treu, fo fur bas Baterland ben Muth einbuften, und beffere Eriftens unter fernen Simmeloftrichen bem Selaven - und Bettlerleben ju Saufe vorzogen : mas tonnte man mehr beflagen, als ben Difverftanb über ben Geift ber neuen Ordnung ber Dinge ? Rormen murben burch biefelbe gelbe't, welche als Schuls bigfeit manchem laftig fenn mochten, beren Erneues rung und Bervollfommnung aber aus freier Gnabe bas erfte Dfand einer auten Regierung werben fann. Ueberhaupt wir alle, Regenten und Bolfer, laborirs ten an bem Aberglauben an langft erftorbene Ramen und Kormeln; die erften edeln 3mede maren über bem Schlendrian vergeffen; es war, wie in Religionen gu geschehen pflegt, Ceremoniendienft geworben, ohne Bahrheit, ohne Leben. Diefer Todesschlaf murbe burch gewaltige Stoffe geftort. Sollte ber Friede barin bestehen, bag ber Grofvater . Stubl wieder an feinen Drt gefett murbe, bamit wir fein forticblummern? Rein; all ber tobte Buchftabe, all bie eingebilbeten Stuten, an die man fich ju lehnen pflegt, es ift alles ab; alles reducirt fich auf Geift und Rraft. Dach bem Gefetz vermag ber Surft alles; aber feine Lage fcbreibt ibm vor, mas er wollen barf; fein Reicheges richt verpflichtet ibn, aber bas flare Intereffe feiner Erifteng. Der Nation ift in biefen Ucten eben felten ermahnt - weil fie fich von felbft verftebt:

ohne fie, wider ihre offentliche Meinung, bie fo mancherlei Organe bat, wird feiner biefer gurften ficher und gludlich regieren zu konnen glauben. wenig ein Befet nothig mar, bag die Menfchen im Rheinischen Bund ferner von Speise und Trank leben follen : fo menig burfte gefagt merben, baf bie Grofe feiner Rurften gang eigentlich von ihrem Ginverftands niß mit ber Nation berfommt. Ginen farfen Beweis, baß bem fo ift, baß es fo, und nicht anders genoms men werben muß, liefert ein Sarft, von bem man wohl glauben fann, baf er ben Geift bes Protectors aufgefaßt babe - ber Großbergog von Berg. Neben ben Actenftucken, woburch, ber Erlaubnig gemäß, in verschiedenen gandern die ftandische Berfaffung als uns nut, ale toftspielig, aufgehoben wird, lefen wir vom Großherzog Joachim die Ausschreiben, wodurch er bie verschiedenen Stande feiner Gebiete zu einem Lands tage vereinbart, freundlich mit ihnen fpricht, fie bort, ibnen Theilnahme an ber offentlichen Furforge giebt. Dhne 3meifel merben bie folgenden Befte uns beleb. ren, wie auch anderswo die urfprunglich teutschen Rurften die Beit benutt, um folche Berfammlungen vollkommener zu organisiren. Je mehr Ginbeit, Starte, Befriedigung, 3medmaßigteit, Kortfchritte, befto beffer murbe ber Plan erfullt, fatt einer veralterten, den Reim Giner trefflichen Berfaffung Teutschiand ju geben : woju ber ebelfte Betteifer ber

alten und neuen Fürsten bas Beförderungsmittel wurs be. Im Uebrigen ift alles in dem Bunde der Zeit gemäß, die Leitung, der Schutz in der machtigsten Hand, wie der Augenblick erforderte. Wir haben diese Betrachtungen vorausgeschickt, um den Gesichtspunkt zu bestimmen, aus dem wir Schriften über diesen Bund beurtheilen werden.

Der Inhalt beider vorliegenden Sefte ift folgens Grundvertrag bes Bunbes, 12. Juli 1806; Die Ucten ber Auflbsung bes teutschen Reichs (welche nicht ohne Rubrung zu lefen find. Das Reich ber Ottone, ber Beinriche, ber Sobenstaufen, bas im großen 3wischenreich von außen unversehrt bleibt, ber Begenftand fo vieler Befetgeberforgen, fo vieler gros Ben Rriege um fein Gleichgewicht, fo vieler großen Selben und Beifen, fo tapferer Rrieger, fo nutlicher Erfinder verehrungemurbiges Baterland! Doch, ber Phonix hat feine Beit, er murbe nie mehr jung, mare er nicht Ufche geworden). Unficht vom rbeis nisch en Bunde S. 56: Dhngefahr 2350 Quadrats meilen, achtebalb Millionen Menschen, fruchtbare ganber; ber Mann, ber Nedar, treffliche Abzugscanale; Bunich ber Berftellung bes Altmublcanals. binge; in ber Natur, in ber Nation, vortrefflicher Stoff; alles fommt auf die Benugung an. Die Stag. ten Alexanders maren noch ichoner; wie blubete ein Theil unter ben erften Ptolemdern, ben erften Seleucis

ben! Eben biese Reiche, wie elend, als die erfte Sorge jebes Kurften mard, mit Bulfe ober unter Bulaffung Roms, auf Untoften bes Nachbars, ein Landchen mehr an fich au gieben, einander gu überbieten, gu supplantiren!) Bairifde Auseinanderfetung mit ben Grafen Rugger, S. 67. Erläuterung ber Berbaltniffe bes Rurften von ber Leven, ber auch bas altberuhmte Hobengeroldseck befigt, S. 89. Acten verschiedener Befigergreifungen, G. 91. (Große Opfer merben bem Unternehmen einer beffern Gestaltung Teutich. lands gebracht; feines ju groß, wenn bie Nation badurch emporebmmt. In ber That ift es zu hoffen, in Staaten, welche nicht mehr fo flein find, Gelbfigefubl zu erfticken miwie in engen beißen Stuben ber Athem ichmer wird, und nicht zu groß werben, um bie Unberudfichtigung ber Meinung bes Bolts begreif. lich zu machen: man bleibt bem Regenten doch nabe. er barf fich nicht uber fo viel binmegfeten, bie bffent. liche Stimme bleibt borbar - nicht wie man im alte · romischen Reich von Sabrians Ball bis an ben Guphrat batte ichreien muffen). Auflbsung ber Reichsgerichte und. Rreisversammlungen, S. 128. (Die fich lange überlebt batten). (Einftweiliges!) Aufhoren ber Landtage, G. 134. Schreis ben bes gurft Drimas an bie Mitglieder bes Bunbes G. 147. (Es war wohl nicht leicht, einem Furften bie Leitung ber Bundesgeschafte aufzutragen,

ber neuer und ichoner Ibeen empfanglicher, mit reines ren Abfichten und edlerer Gutmutbigfeit bandeln mar-Diebon zeuget ichon biefes Schreiben; mehr wirb man bei Eroffnung der Tage feben, wenn bas große Geschäft einer Gesetzgebung fur ben Bund einft ans fångt, wenn jeder aufzuopfern haben mird, auf baß alle besteben, und jedem fein Bolt fich anschließe; wenn es barauf ankommen wird, fich felbft gu binben, um die Freiheit und Burbe-unverleticher gu machen). Heber die Gutmuthigkeit und Billigkeit, womit in bie fen Beiten bas Schicksal ber Diener und Glaubiger aufgelod'ter Staaten, endlich auch bes Reichs felbft. bedacht wird (woruber fernere Mustunft erfreulich mas re, wenn, wie wir hoffen, die Bufagen und Berpflichtungen wirklich überall ins Werk gefetzt und nothigen. falls supplirt merden).

Der zweite heft liefert S. 161 — 216 einen grundlichen Auffat über eine Frage, Rammers Schulden geiftlicher Fürsten betreffend. Wir wunschten blos, daß mit der Beränderung so vieler beilig und ehrwurdig geachteten Dinge auch in der Schreibart juristischer Auffatze, überhaupt im Gesschäfts schul eine vorgehen mochte; diese langen, langen verwickelten Perioden halten viele von der Lessung, von dem Berständniß verdienstvoller Schriften ab. Sonst find in diesem hefte die Meußerungen des Raisers Napoleon über den Bund S. 240 be-

befonders merkwurdig, (mit unferer Unficht gang übereinstimmend: Namlich, daß, von aller Ginmifchung, fo gut wie von gewaltsamer Rrantung, ungeftort, bas neue Gemeinmefen alle Kreibeit babe, biejenigen inneren Maagregely ju ergreifen, burch bie es am froblichften emporbluben mag. Der einfichtevolle Rurft ift weit entfernt, mas er fur die Mannigfaltigkeit ber Berbaltniffe feines großen Raiferthums, und nach ben gebietenden Umftanden, bie aus augenblicklichen Ereigniffen folgen, fur daffelbe gut findet, einem allierten Bunbes . Saat, ober beffen Gliedern, als Mufter ober Gefet vorzuschreiben; er verweiset fie auf ihre Lage. ibre Nationalbedurfniffe und Ideen; fie burfen, fie follen darnach handeln). Es kommen bierauf bie Actenftude über ben Unfang bes gegenwartis gen, fo unbegreiflichen, als in ber neueren Geschichte beispiellosen Rriegs, welcher bie nabere Entwickelung ber teutschen Berfaffung nicht wenig beschleunigen wird. Tene nachahmungsmurbigen Borgange im Grofbers joglich Bergischen Staat (wozu wir die Draas nisation ber Landrathe mit rechnen) werden in Diesem Defte porguglich beschrieben. Wir baben nachft bens felben die furftprimatifche Befignahme ber Stadt Frankfurt am liebften gelefen, weil babei bie gartefte Schonung ber althergebrachten Berfaffung, und ein nicht fo herrifches, als vaterliches Beneha, men ju feben ift. Ungern brechen wir ab; mas ben

rheinischen Bund betrifft, foll ferner zu rechter Zeit, und mit ber Freimuthigfeit angezeigt werden, die nie nothiger war, und, nach unserer Ueberzeugung, vollstommen erlaubt ift.

Der Rheinische Bund. Drittes Seft. 1807. bis G. 480. 8.

Wir eilen, die Fortsetzung dieser sehr interessanten Beitschrift des Hrn. Hoffammerrath Winkopp in Achassen anzukundigen, oder vielmehr über deren Inhalt auch unser Wort zu sagen. Die Rede ist von einer Wiedergeburt, deren Schmerzen nicht vergeblich seyn sollen, von Grundsessen, über deren Güte die Nachwelt uns richten wird. Wir täuschen uns nicht über den Eindruck; wir wissen, wie weit, bei uns zusmal, das Lesen und Ausführen von einander liegen; wenn aber auch der beste Wille, durch Vorurtheile entsstellt, mißkennt oder unbeachtet bleibt, so ist man das Zeugniß der Wahrheit sich selbst nicht weniger schuldig.

Es ift in biefem heft gludlicher Beise manch Lobs wurdiges: die Organisation ber Stadt Franks furt, voll Billigkeit, Einfachheit, mbglichst klar, sichts bar wohlwollend, eine achtungswerthe Grundlage ber neuen Existenz einer so ehrwurdigen Commun. Eben so treslich bas wurtembergische Religions ges sein, welches keine Religion tolerirt, alle gleichsteilt. Man muß die Souveranetat lieben, beren

erfte Musfluffe fo mobitbatia find; und gefteben mir es. bergleichen vieles mar in verschiedenen Landern weiland bochft ichmer ober unmöglich : Beschrankungen, welche bas Bofe nicht allezeit binberten, feit ibr erfter Geift in ein Formenfviel übergieng, baben auch bem Beften manchmal die großten Schwierigfeiten entgegengefett. Allein jest, wo fie nicht mehr walten, fragt fich allein, mo und mie fie bas Gute, fo in ihnen mar, bie beilfame Grenge ber Billfubr, funftig ju fuchen fenn burfte: ber ofmanische Raiser bat feinen Roran; ber finefische Die Berfommen ber Bater; wir batten anch wohl eine Bibel; ba ift aber die bobere Rritit gefommen, und bat an den Berfaffern und ibrem Unfeben irre gemacht: mas bleibt und als eine moglichft allgemein zu verbreitende. bestimmte, offentliche Meinung über offentliche Intereffen ? Diese von bem einsamen Arbeitszimmer bes Denfere in die Sutte bee Landmanns und in die Quars tiere bes Rriegers binab, und binauf in die Rabinette ber erften Minister steigenbe Stimme fur humanitat und Recht fann, wenn Ernft und Redlichkeit ift, por ber Sand vieles erfegen und festhalten. Darauf famen wir bei ber lebrreichen Abhandlung uber bie Lands ftanbe (bei Unlag ihrer Abschaffung im Großbergoge thum Seffen, G. 381). Gehr naturlich, bag bie Auflosung fo lang verehrter Reprasentaturen erschres den mag: wenn fie bin und wieder nicht viel mehr werth waren, als die Parlamente unter bem Saufe In-

bor, fo maren bie Rorper boch, bie einft ein Beift fins ben und beilfam erhoben fonnte; es mar ein Schein von 3wischenmacht. Doch, unersetzlich ift nichte, wenn Die Menschen fich nicht verschlechtern : mas in ber Datur liegt, wird feine beffere Beit allemal finden, und aus ber Gabrung entwickeln fich Reime und Rrafte. Indeft ift nichts befferes zu thun, ale, mit Berichmas bung ber Schmeichelei, um gute Unftalten bie Rurften fo loben, bag ihnen ber Weg mahren Rubme unverfennbar werde; die Bedurfniffe und Korderungen ber Menschheit in ein fo klares Licht feten, und fo bestimmt aussprechen, bag Collegien fich icheuen mußten, offenbar bagegen zu handeln; felbft aber einen bobern, ei= nen Gemeinfinn annehmen, ber mit Berachtung ber pobelbaften Verfonlichkeiten und vedantischen Rlaubes reien, diefe Denkungsart an allen, die fie baben, in allen Schriften , wo fie ift, freudig ertenne und patriotisch rubme. Das übrige, wie es fich bilben und feten. wie es endlich fenn wird, beruhet auf nicht vorherzusehenbe Rugungen, welche der Berftand und Ginn, welchen wir hier fordern, allenfalls beffer nuten und lenten burften, als mancher geift = und berglofen Berfammlung in ber Steifheit ihres herkommens etwa batte einfals len mogen. Es bangt wirklich von den Menichen ab. ob kommende Geschlechter biefes Zeitalter fur bas bes trachten follen, wo eine allgemeine Demmung ber Sprachorgane bie oberfie ber Creaturen mit ben unter

ren Claffen egalifirt habe, oder für das, worin bemt aufwachsenden Jungen die gewohnten Gangelbande endlich weggenommen worden, damit er für fich ges ben lerne. Jedoch, es ift Zeit einzulenken.

Es ift eine wichtige Abbandlung über bie Uns terbaltung bes Derfonals vam Cammers gericht G. 390-455, man mag fie in humanitates rudfichten, ober mit einem gewiffen Gefühl teutscher Nationalebre betrachten. Bier und breißig Verfonen, bie ihr Leben ben Reichsgeschäften gewidmet, und wovon gehn über 60 Sabre alt find, ihr wirklich fehr maffiges Gehalt ferner zu fichern, ift ein Gat, ber weber Biberfpruch, noch Schwierigkeiten finden follte. In ber That icheint auch aus ben beigebrachten Ucten gu erhellen, bag biefes allgemein gefahlt wird. (Mur bentwurdig, und ein beffer gu berbeimlichenber Fleck ift immer, daß die Idee bat entfteben tonnen, fur die Unterhaltung bes untergeordneten Personals ben Uffef. foren an ihrem mabrhaftig ichmalen Auskommen abe augieben. Daß Teutsche fenn konnten, Die eine fo lums pichte Aniterei gur Sprache zu bringen gebacht!) Ins bef ift, wie bei fo viclem Guten, bas bas mabre Ues bel, baß jeber fur fich mohl benft, aber niemand ans fangt, die Bulfe unterbleibt, und die Danner Suns gere fterben tonnen, weil in unferem geliebten Bas terland viel geschrieben wird, und nichts gur That thmmt; niemand ergreift bie Cache, und bemachtiget

sich berfelben, sie durchzuseigen. Wir hoffen, im nach sten heft zu sinden, daß der edle Primas auch hierin geholfen, daß er eine Berechnung der Bedürsnisse mit der Bitte habe lassen circuliren, es möchte jeder Fürst für diejenige jährliche Rata unterzeichnen (und sie fürs erste Jahr gleich mitschicken), die er seiner Würde und seinen Mitteln angemessen glaube. Das Resultat wird alsdann gedruckt werden, auf daß Edelmuth und Gerechtigkeit ihr gebührendes Lob nicht entbehren; dann wird man doch sehen, was an dem gegenwärtigen Teutschland ist; ob es fähig wäre, die ehrenwerthen Diener seiner alten Justis Hungers sterben zu lassen; man hätte das Maas, wornach zu urtheilen wäre, ob die Erhaltung seines Zustandes Theilnahme verdient.

Die übrigen Stude betreffen die Zeitgeschichte. — Ein Epuration evertrag zwischen Burtemberg und Baben; die von Baiern mit der mediatisirten Grafschaft Castell vorgenommene Einrichtung; ber Beitritt Sach sens; die badische Besitzergreifung von Fürstenberg; die sehr zweckmäßige neue Gorichtsordnung der naffauischen Länder: alles Urfunden, welche zur Grundlage des neuen Staatsrechts wesentlich sind, und niemand übergeben barf, dem es um einen richtigen Begriff von dem Baterlande zu thun ift.

Bir wollten bier feblieften, ale eben bas vierte Stud tam, beffen Anzeige ungefaumt folgen wirb:

nur eines Auffatzes tonnen wir uns nicht enthalten, gleich jetzt zu gedenken. Er betrifft die Auslegung ber rheinischen Bundesacte, und ift in einis ger Beziehung auf eine, vor etlichen Wochen erschies nene, Schrift:

Was ist Souverainetat und was ist Landeshoheit? 1806. 20 S. 8.

Auch unter dem Titel: Essai sur la diffésence qui existe entre la Souveraineté et la Superiorité territoriale en Allemagne. 1806. S. 4.

Bichtig in ber That; infofern zu boffen, bag bie Bestimmung ftaaterechtlicher Fragen von ber Auseins andersetzung der Begriffe und moralischen Mitteln abs bangen wird; ohne welches gar feine Berfaffung bents bar ift. Constitutionen, beren wohl nie fo viele fo fcnell, wie ju unferer Beit, einander berbrangt, pfles gen ber Ausbruck gewiffer Beburfniffe git fenn, Die in ber Natur ber Dinge liegen, ober in burchgreifenden Beitereigniffen ihre nachfte Urfache baben. naturlich und gang gut; wir find nicht mehr luftern nach Ausgeburten abstracter Speculationen, beren Grunde auffer biefer Sinnenwelt liegen. Indeg lagt fich erwarten , baf bei ber Gile und nach ben Umftans den der Abfaffung nicht alles mit befriedigender Bes ftimmtheit erortert werden tonnte. Bo ift nun bas Princip der Auslegung? In bem alten Recht, meint

ber lettere Berfaffer, infofern es durch bas neue nicht ausbrudlich abgeandert morben ift. Billig verwirft et auch die Anglogie nicht, welche aus den Bertragen abs gunehmen ift, wodurch Franfreich, Preuffen und ans bere Furften die Berhaltniffe folcher Stande regulirt haben, bie (in Schlefien, Elfaf u. a.) burch ihre Maffen und nachfolgende Tractaten unter fie gekommen maren: ein Beg. welchen ber Berf. ber Abbandlung im vierten Deft mit vieler Geschicklichkeit betreten bat. Wir glauben, bag auf ben 3med und Geift, auf ben Urfprung und bie Beranlaffungen ber Bunbesatte bet fondere Rudficht zu nehmen ift. Man barf fagen, bag, wenn unfere alte Berfaffung nicht Reime bes Unteraanas in fich getragen batte, bas Reich nicht fo erbarmlich fraftlos, und fie felbft nicht unbaltbar geworben mare. Und fonft bat unfere tentiche Bielberrichaft (unfere wohungemin) bem innern Klor und Kortgang vieles Guten betrachtlich geschabet. Sollen wir bie nur nicht gang ausbrudlich profcribirten Refte biefer fas talen Berbaltniffe auf bas forgfaltigfte gufammenlefen, um, fo fern thunlich, bas Unwefen boch beigubehalten? Wollen wir nicht lieber eine gang freie Unficht von ben Dingen nehmen, wie fie find, und anftatt gu fras gen, ware bies und bas Kragment aus bem medio aevo nicht etwa noch zu conserviren, betrachten, ob es an fich etwas taugt? Db wirklich gut ift, bag bies und jenes nicht unmittelbar unter die bochfte Gemalt fomme ?

Sebet ja wohl zu, daß der alte Lappen im neuen Rleibe nicht einen grofferen Rig mache. Alles berubet auf ber 3wedmafigfeit, auf ber innern Gute. Jest, im Qugenblick ber Umtehrung, burfen, follen wir fo benten und prufen; wenn bas Gebaude vollendet fieht, ift es ju fpat, und aledann unrecht. Wenn bem Rec. eine folche Krage vorgelegt murbe, gemiß wollte er nicht vor ber Sand miffen, mas Friedrich ber Große bem Bere jog von Dels, oder Ludwig XV. dem Bifchof von Strasburg damals gut zu beißen schicklich fand, sons bern mas die Localverhaltniffe in bem vorgetragenen Kall jest rathlich machen. Wo nicht, und entlehnen wir unfere Auslegung von fremden Zeiten und Staas ten, fo bleibt unfer Wefen ein Alidwert. Alle folche Notizen haben Werth, aber hiftorifchen; fo wie einer einen Bug aus Benophon ober Plutarch benuten kann : Iciten mag auch bas Meltere und Auslandische, gefetslicher Ausleger baucht es uns nicht fenn ju follen. Uebrigens leuchtet in ben bisher zu unserer Renntniß ges kommenen Berhandlungen ber größeren Sofe bes Bunbes ein billiger und humaner Geift bervor, welcher hoffen lagt, daß, allenfalls auf vernunftige Borftele lungen, fich alles von felbft recht gut geben wird.

Die Abhandlung, welche zu diefen Betrachtungen Unlaß gab, enthält viele vortrefliche Gedanken, zus mal für den Augenblick, wo der Uebergang zu erleichs tern ift: Es ift bier bie Rebe keineswegs von einem auf Rosten ber Unterthanen zu spielenden Trugspstem, sondern einer väterlichen Angewöhnung an Formen, die nun einmal seyn sollen. Insulae primum libere agebant; postea in consuetudinem parendi Romanis, clementer provocatae, pervenerunt (Sextus Rusus). Der Rec. protestirt gegen Mißbeutung: Jeder, (das ist seine Meinung), überzeugt nun einmal, daß es mit dem losen Stand, welcher Alle schwächte, nicht mehr geht, soll sich an die Gesetze seines Souverains, wie dieser an die Grundgesetze des Bundes, immer besser gewöhnen. Dazu sind hier gute Anschläge, ans wendbar nach Zeit und Ort.

Der Rheinische Bund. Viertes heft. Herausgegeben von P. A. Winkopp, Sofi kammerrath. 1807. 160 S. in 8.

Der Keim eines zu großer Ausbreitung und einem wichtigen Dasenn bestimmten Bundes, deffen bloßer, aller Aufmerksamkeit würdiger, Name, sonst aber, außer dem militärischen, kein anderer Actus bisher dasteht, stellt im Grunde dem politischen Betrachter noch nicht viel mehr dar, als der rheinische Bund von 1658. und viele ähnliche Geburten der Zeit. Nur die Ausopferungen, die seinen Ursprung begleitet, das Wort, welches ihn verkündiget hat, und die Trumsmer, welche sein Fußgestell ward, unterhalt eine auf

jeben feiner Schritte und jede ibn treffende Bortebr gespannte Erwartung. Fur bas Befentliche ift biefe Bwischenzeit nicht unnut : es lagt fich frei erbauren, mas, einmal festgefett, mit Schonung zu berühren fenn mirb. Manch bingeworfenes gutes Wort tonnteam Bunbestag Rruchte bringen; wenigstens barauf leiten, baf bies und bas burchaus einer gefetlichen Erlauterung und Bestimmung bedarf. Unverstanbige Menschen bilden fich ein, daß ein sonverainer Rurft nie uber irgend eine Gemaltubung pacisciren, bag er nie fich ober seinen Thronfolgern eine feste Regel vorfchreiben, am wenigsten mit Bundedverwandten gemeinsam verbindender Gefete übereintommen durfe. Solche Staatsmanner bat es auch in Troja gegeben : eben barum gieng es unter.

Quid Paris? ut salvus regnet, vivatque beatus, Cogi posse negat.

Nicht so bie aufgeklarten Fürsten ber germanischen Confideration. Die Souverainetat, welche eigentlich nichts anderes war, als die Losung der sie an das romisch eteutsche Kaiserthum fesselnden Bande, ist ihe ren erhabenen Semuthern (ihrer Einsicht und Klugs heit) nicht eine Aufldsung aller göttlichen und menschslichen herkommen und Rechte, aller hausverträge und Landesordnungen, und aller der unzerstörbaren Grundsfesten diffentlicher Sicherheit und Glückseligkeit, ja selbst des Credits; ein solches Geschenk ware ärger, als die

hochzeitgabe ber Mebea ober ber Rock bes Reffus. Ber wollte aus dem Charafter eines teutiden Rurften, beffen Bater mehr oder weniger als funfhundert Jahre ununterbrochen regiert und in allen Ereigniffen bas Gut und Blut ihres biedern Bolfs zu ihren Diensten . gefunden, binübertreten in ben Charafter morgenlanbischer Sultane, die etwa tein Befet über ibren Bil-Ien erkennen, aber Alles von Allen fürchten, und Stlaven ber Elenden merben, benen fie ibrer Schlecht beit und Berruchtbeit wegen trauen. Unfere Kurften (bas werden wir feben, wenn Bundestage einft regelmafig finb',) werben Inftitute, auf welchen Sicher. beit und Credit berubet, jeder in feinem Lande, burch Gemabrleiftung bes Bunbestages beiligen. Deffen ftandhafte Kesthaltung barauf, wie feine Rraft gegen Rubeftorer, (indem biefe dem Ibron, und jene bem Unterthan unftorbare Sicherheit giebt), wird in ben Kreifen bes teutschen Bundes bie feltene Bereinis gung ber Freudigkeit und bes Behorfams berrichend machen. Diefe Musfichten (gar nicht fchmarmerifch; gefunder Berftand muß fie empfehlen) baben viel Erhebendes; indes dieselben gur Birflichfeit reifen, wollen mir in Ermagung ziehen, mas gegenmartige Stillftanbeperiode Mertwurdiges barbeut.

Diefes vierte Deft liefert ein Sauptactenftad, Die biplomatisch berichtigte Urfunde bes Bunbes, G. 115; eine Unficht beffelben im Allgemeinen S. 142,

smo aber die Aufbebung ber Landstände mit Unrecht als eine nothwendige, allgemeine Rolge betrachtet wird. Reinem Rurften ift unter fagt, von Berren und Stade ten, welche bei ibm Gigenthum haben, auch ferner Rath und Borftellungen zu boren, und mit ihrer Exis fteng ferner den offentlichen Credit zu befestigen. weisen Ronige ber Sachsen Schien ber Roften und ber Beit mobl werth, die Benne ferner leben ju laffen, bie in fo mancher Landnoth und Caffenverlegenheit fo vielen Karften golbene Gier gelegt; wir baben auch nicht gelesen, baß feine vaterliche Beisbeit in ibren mobluberlegten Untragen, auch vor der Souverainetat, Widerstand ober Ungehorsam bei ihnen gefunden batte. Es ift ein Jrrthum, ju glauben, daß die Bundesglies ber nicht beibehalten burfen, mas die Probe ber Sabrbunderte ausgehalten): Auslegungen bes 26 ff. und zwei bes 34. Artifels ber Bundegacte, S. 66 und 120. (Wir konnen die Abhandlung bes weilburgifchen Brn. G. R. Medicus nicht unermahnt laffen: in buchftablicher Auslegung ift er fo genaue als man es fenn tann, babei giebt feine Rlugbeit und. humanitat betrachtungewurdige Winke. Die neuen Lande, ben Gefeten bes neuen Berren unftraitig unterworfen, follten, glaubt er, boch mohl por ber Sand, bis zur Abfaffung neuer Gefetbucher fur alte und neue Lande, bei ihrem Bertommen ju laffen fenn. Dhne 3meifel murbe aus bem Gegentheil unumgangliche Ber-

wirrung erfolgen. Wir glauben, bag, wo einem Surften etwas an der Buneigung ber Bolfer liegt, er auch mit Bermandlung der bergebrachten Formeln und Das men fich nicht übereilen wird. Aber nur ein felbftres gierender Berr wird diefe Borficht brauchen; bie Bus reaufraten, an bas Labellenwert und an einformigen Schlendrian gewöhnt, find unbarmbergia mit Ausrots tung aller Gigenthumlichfeiten, welche eine Erinnerung, einen Gedanken mehr koften. Wir empfehlen bie Bemerkungen G. 71, 75, 77, ff. - G. 80 feben wir, baß bieber noch nicht flar gemefen, ob den abtretenben Landesherren le droit de patronage ober le droit de paturage porbebalten mar: nun icheint fiche fur bas erfte zu enticheiben. Den Wunsch eines von bem Bundestag auszumittelnden Gefetes fur die Muftres galinftang haben wir S. 81 gern/gelefen; bie Bers polltommnung diefer altteutschen Unstalt mare ein mab. res Probeftuct ber neuen Gefetgebungstunft. Ueberbaupt ift Alles gewonnen, ober gar verloren, fo wie ber Bundestag in gemeinnutliche Thatigfeit gebracht, oder ein fo fteifes Ceremonienwert wird, wie der ents. schlafene Reichstag. Bum Allgemeinen ift ber Beitritt ber Erneftinischen Bergoge von Sachsen gu rechnen G. 41, und febr ju munichen, daß ber traurige Migverstand megen Coburg ohne baurende Folgen bleibe (G. 147).

Die einzelnen Mitglieder haben ihre neuen Be-



fibungen purificirt, consolidirt, organifirt. Bu erftes ren finden wir bie Bertrage gwijchen Burtemberg und Baben (124), Baben und Seffen (106), Beffen und Menburg (121); jum zweiten bie Bertheilung ber mediatifirten Guter ber Reiches Ritterschaft (S. 85), wie fur bas britte bie Dr: ganiferung des Landes Tirol (S. 28, 153) und Borarlenberg, ber Stadt Augeburg (51) und ber Bergogthumer Cleve und Berg (G. 154). ten von unumganglicher Rothwendigfeit, welche nicht nicht nur fur bie Renntniß ber Gegenwart, fondern auch fur die Nachwelt foftbar find. Aus benfelben wird fie lernen, wie vieles Biele ber neuen Ordnung aufgeopfert, auch wohl einen und anderen namhaften Ort, welcher nach der Art großer Reiche, wo nicht feine Erifteng, boch feine Rambarteit mit ber Beit einbuffen wird. Im übrigen ift von ben Provingen bie Organisation im Ginzelnen ohne Melbung beffen bes schrieben, ob und mas bem oder diesem Lande in pos litischer oder denomischer Sinficht von alten Borreche ten gelaffen worden, ob es immer noch mehr oder wes niger Auszeichnendes bat, ob, und wie man das Neue bem Borigen anzupaffen fich bemubt, mit wie forafas mer Rlugbeit, ober ob nur burch ein Bort alles ein= gerichtet worden. Gebr bebachtlichen Gangs ift man freilich beutiges Tages nicht gewöhnt; ber Staatstalender im Sauptlande giebt bie Norm an, Rom batte

cives, nomen Latinum, socios, foederatos, hundersterlei Schattirungen ber Unterthanigkeit: bergleichen Troftbehelfe werden jest nicht gereicht; alles wird uniform.

Ueber die Stadt Augsburg zeigt eine merkwurdige Note, daß nach ben Um ftanden fie durchaus nicht langer habe bestehen konnen. Beilaufig wird angezeigt, wie Castell und Rostheim, gegen über Mainz, für französisch erklart worden, so daß die Linie der jenseitigen Mauth wohl auch den Mann sperren, und diesen Theil des rechten Rheinufers umziehen möchte.

Lebstlich ist, wie die Drangsale der Mitglieder bes Reichs Rammergerichtes durch die Anstels lung einiger vorzäglicher Männer in die tonigl. wurstembergischen Dienste, durch die Fortsetzung der Kammerzieler von Baiern, Baden und heffen, und anderer Beiträge durch Nassau, hobenzollern und Renburg, endlich durch die väterliche Fürsorge des Fürsten Prismas für das untergeordnete Personal gemildert worsden. Doch nur die den 18. Febr. war man für die Gehalte gedeckt; etwas Allgemeines auf die Dauer war noch nicht verabredet.

Inwiefern diefer Bund (die neue hoffnung Ceutich. lands) in tofung ber ichweren Aufgabe einer Bereinis gung sonverainer Gewalt mit felbstgegebenen, nothis gen, festen Gefegen, gludlich fenn wird, laft fich erft

-

hoffen; er ist noch in der Geburt: wenn er aber eine Ginheit bewirkt, wie sie von einem solchen Primas und einem Bundestag aufgeklarter und wohlwollender Fürsten zu erwarten ift, so wird jeder Teutsche mit Freuden eine Spoche besseren Daseyns von ihm batirene

Der rheinische Bund. Funftes bis neuntes heft (vom fiebenten fangt ben britte Band an); herausgegeben in Gefells schaft - von P. A. Winkopp. 1807. 8.

Bei fortwahrendem Abgang naberer authentischer Bestimmungen durch einen Bundestag bleibt gur Beit nichts übrig, als bie porkommenben Aften, jebe für fich und nach bem Augenblick, ale Proben bes berra ichenden Geiftes und der Tendens ber verschiedenen Bofe, in Betrachtung ju ziehen. Das funfte Seft beginnt mit R. Baitifchen und G. S. Deffifchen Ausschreiben aufferorbentlicher Steuren S. 161. betragen in Baiern einen Viertelsgulden bes Bermogenswerthes. Ueber bie Bebungsart mar, mo Stande find, mit Berordneten ber Landschaft Rudfprache genommen, und bem Rechnungscomité ein Mitglied ber landschaftlichen Rechnungscommiffion beigeordner: 211. les, mit einem Wort, rechtlich und billig, wie es eis ner aufgeflarten Regierung ziemt, und nicht nach ben fultanischen Grundfagen eines Privatichriftftellere, befa

fen Buch fie mit Unrecht in einigen Berbacht von Anstrieb oder Ginversiandniß bringen murde. Im Deffisichen betrug die Steuer einen halben Procent von Capitalvermögen, von bem erlaubt wurde, Paffiva in Abzug zu bringen. Steuerfreiheiten waren zuvor absgeschafft.

Bon Bai ern ferner S. 218 eine mufterbafte Berordnung, die der R. Couveranetat unterworfene Rit= terschaft und hintersaffen betreffend. Mit vielen auszeichnenden Rudfichten, vieler Schonung, wird biefe Ritterschaft übrigens in bie Claffe bes landfaffischen Abels versett; ihre Kamilienvertrage erforbern bie tonigliche Bestätigung. Gine Subjection, welche in als fen Sahrhunderten ein verderbliches Unglud gemefen mare, ift unter Maximilian und feinen murbigen Buns besfreunden ein wohl erträglicher und in einigen Ructs fichten portheilbafter Uebergang. Alte Auszeichnungen verliert niemand gern; immer mußte ber Berluft ber Unmittelbarfeit empfindlich fenn, aber die Regierungen haben Mittel, Die Brude ju vergolben, und fur bas unhaltbar geworbene fichereres Glud zu gemabren. 21c ten der Abtretung von Roft beim, gegen über Mainz, S. 246. Urfunde des Beitritte des G. S. von Bur je burg, beffen Contingent auf 2000 Mann bestimmt Wiederum ein Wort vom Unterbalte ist. S. 291. bes gesammten reich & cammergerichtlich en Ders fonals, wogu ben bedeutenbften Beitrag in ber letten

Beit Baiern lieferte, S. 296. Der Furft Primas beilt mit Ginem Bort eine jahrhundertjabrige Ungerechtigs feit des Sectengeiftes ; Die Reformirten zu Krant furt merben ben übrigen Ginmobnern gleichgestellt, S. 304. Um eine Erfenntlichkeit von 3000 Gulben entsagte die lutherische Beiftlichkeit den Stolgebuhren. Statistische Nachricht von der Bevolkerung von Cichft å bt, G. 306: in der Stadt bat fie fich (bei Entfers nung eines hofe und Abtrennung eines Theile bes Lans bes naturlich) um 1200 Menschen vermindert, betraat jedoch, in ber Stadt und in ben vier Landgerichten gus fammen , 42000 Seelen. 3m übrigen ift biefes Lands chen Neuburg einverleibt. Bei folchen Ginverleibuns gen ift Caffagewinn, und fie vereinfachen ben Bang ber Expeditionen: ob Teutschland im Gangen burch Diese Berminderung einzelner Mittelpunfte von Berbrauch und Cultur nicht betrachtlich verlieren wird. ift aus dem Unblick vieler einft blubender Refidengen und Sauptorte zu beurtheilen. Es mare ichonend, eis nem weiland felbstständigen Landchen nicht alle Bors guge mit einem = mal ju nehmen. Splite bas Plus eis niger Befoldungen nicht burch bas Fortmabren bes Les bens, im Landbau, im Rleiß, vergutet merden? Sollte berjenige Staat nicht ber schonste und reichste werden, welcher allenthalben lebt, und nicht an wenige begunftigte Orte alles gieht? Unfere Bemer= fungen verurtheilen nicht bas einzelne Factum, mo.

burch fie veranlaft morben, und beffen Beurtheilung Localbetrachtungen erforbert : fie find unfere Uebergenaung vom allgemeinen. Statistifche Darftellung bes G. S. Seffifchen Rurftenthums Startenburg. Schone Bevolkerung von mehr ale 4000 Menfchen für jede Quadratmeile. Da find auch nicht alles verschline genbe Stadte. Darmftabt, ohne bas Milftar, bat nicht über 11,320, Bensbeim, die zweite Stabt, nur 2000 Einwohner; bafur, welch ein Land! bie Grafe ichaft Caftell in Kranten, über beren Boltemenge amischen 5000 und 15000 gezweifelt murbe, bat 0442 und eine halbe Seele (ohne baß jedoch bestimmt mare, ob bie balbe Seele nach ben oberen ober unteren Rraften an biefe Grafichaft borig ift). Auffer einis gen Actenftuden, Die wir übergeben, enthalt biefes Beft eine betrachtungemurdige Ausführung bes Drn. G. R. Gariner von Neuwied über die neuen Bers baltniffe ber Rurften bon Bied, beiber Linien, zu dem Sause Maffau, S. 190 - 218. Sie ift fo fo flar und ordentlich, als bundig: Es ift offenbar, und mar vorzuseben, bag ber Diensteifer ober bie irris gen Begriffe mancher Sobeitecommiffarien bie Coupes ranetaterechte über mediatifirte Reichoftanbe übermaffa nusbehnten; es lagt fich von ber Couverant eigenem Billigfeitegefühl boffen, daß Borftellungen, wie biefe. nicht nur Moderation, fondern auch auf bem Bunbess tag ein beutliches und ficherndes Gefet veranlaffen mers

ben. Nur dann werden funf Sechstheile reichsstänsbischer Familien den Berluft ihrer kostbarsten Rechte vers
schmerzen. Die Abhandlung des hrn. Cabineterathes
Stephan zu Braun fels S. 253 — 290 ist von
eben dem Berdienst. – Bortrefsliche Borarbeiten, von
dem Bundestag die verschiedenen Ansichten darzustels
len, so daß, welcher auch der Beschluß wäre, Mits
welt und Nachwelt vollständige Acten zur Beurtheis
lung vor sich habe. Die Natur des Rheinbundes ist
vortrefslich bestimmt; aus derselben erhellet unwiders
sprechlich, wie viel Mediatisirte nur auszuopfern haben.

Im fecheten heft ift die R. Bairifche Bes ftimmung der Berbaltniffe fur bie mediatifirten Sure fteu, Grafen und herren, G. 372. Alle Erinnerung. ber alten Reichsverfaffung in Namen, Bappen, Styl, ift getilgt. Da man uber bas Gemuth nicht reben fo verfügen kann, fo verftebt fich, baf jede weise Regies, rung bas Alte bauptfachlich burch fublbare Bortheile. bes neuen Buftandes aus bem Andenken wird lofchen wollen: eine, nicht nur fur bie Gefetgebung, fonbern vorzüglich fur bie Bermaltung, wo foviel auf Manier antommt, nicht leichte Aufgabe; mobl gu beachten bei ber Auswahl und Instruction ber mit Submittirten in Berührung tommenben Beamten. Gine portreffliche Ibee findet fich von Rurbaben ausgeführt, S. 461. Bor ber Befanntmachung eis nes allgemeinen Gefetee wird gefammte, bem Große

bergog zugefallene Ritterschaft nach Raribrub berufen, um alle Individualitaten genauer tennen gu Dierauf tommt por, wie bie Ortenauifde Ritterschaft, welche alles andere bisber überlebt batte. biefer edlen Regierung endlich übergeben wird, S. 474. Eben fo ichon leuchtet auch bier bes Rurften Drie mas Borforge fur wirkliche Reprafentirung ber Burgerschaft von Frankfurt hervor, S. 463. Es wird in ber Geschichte sehr bemerkt werben, wie in biefer unerhorten Rrifis jeder Kurft in feinem Betragen ge gen Submittirte gezeigt bat, mas in ibm mar; bas Undenfen wird nicht ohne reelle Wirkung bleiben. eben diefem heft ift eine R. Bairifche Berordnung, welche die bisherigen geiftlichen gurften in Die Rate gorie ber Mediatifirten fest, G. 473. Ueberhaupt lebs ren and andere Stude, wie ber Gerichteftand und andere Berhaltniffe ber ehemaligen Reichoftande und Ritter bin und wieder neugeordnet und auseinander ge fest merben, G. 465. 467. Couveranetat von Lichtenftein (Babug und Schellenberg an ber bunbnets ichen Grenze; 5000 Menschen); S. 408. Außer ber bochft lebrreichen Fortfetjung der obgedachten Gartnerfchen Abhandlung S. 321 - 371, enthalt biefes Seft Ibeen über bas Bunbesgericht (G. 399), ein In ftitut, ohne welches weber Sicherheit noch Erebit, weber eine fefte noch eine beliebte Berrichaft moglich ift, "Das allein (S. 401) ift uns Burge für alles.

S. C. 1987 .

. .

mas wir Gutes von ber neuen Berfaffung zu ermars , ten haben, bas einzige, mas uns gegen innere Uns .. rube ichuten, und jedem Nachbar ben Berein achtungs= murbig, die Nation aber zufrieden und gludlich mas " chen wird." Der Gedanke, zu bemfelben die außer Activitat gefetten R. Cammergerichtlichen Perfonen zu verwenden, beseitiget die augenblickliche Berlegenheit Sonft tonnten wir einen unbefür ibren Unterbalt. bingten Beifall ibm nicht ichenken: bie brauchbarften Manner werben einer'um ben andern in Dienfte ber Souverains gezogen; bas Bunbesgericht, beffen erfte Sabre besonders mufterhaft fenn muffen, erfordert Beis figer von einem bellen, umfaffenden, unbefangenen Geift und großer Thatigfeit, beren Blick und Manier burch keinen Ginfluß von Routine (Schlenbrian) auf einen verwickelten ichwerfalligen Gang beidrantt merbe. Endlich empfehlen wir die Gebanten bes Srn. G. R. Medicus von Beilburg über bie neue Einrichtung bes Bunftwefens G. 392, als auf bie Matur ber Sache und auf Menschenkenntniß gegrundet. Der beim vierten Seft ermabnte Auffat bes Drn. Debicuis veranlaßte Betrachtungen S. 413 - 460, welche ihres Berftandes, ihrer humanitat und auch bes Bortrages wegen eines ber vorzüglichften Stude biefer Beitschrift find. Der, une nicht bekannte, Berfaffer ruft bas Bas terland mit Recht zu hofnungen, boch nicht überspanne ten, auf. Indem er bie Gefühle berjenigen, welche fo

viel eingebuft, mobl begreift, macht er auf bas Unbaltbare ber vorigen Berfasfung aufmerksam. mas mit ber innern Geschichte nur ber letten amangia Sabre zu thun batte, wie fonnte ber laugnen, bag " ber Schwache teinen Schut in ben Gefeten, fur jahr-"bunbert alte Rechte feine Sicherheit mehr fand" (bie R. Ritterschaft batte es lang erfahren), "baß ber gemeine Mann taglich feben mußte, wie man, ben Ge nfeben jum Eros, alles treiben fonnte, menn man " bie Macht batte es burchauseben." Mas batte aus nbem teutschen Bolf nothwendig werben muffen, menn m biefer Buftand noch ein Menschenalter fo fortgebauert phatte!" Allerdings; , in ber burch Alter ehrmurs "bigen gothischen Burg waren mehrere jum Tragen und Bufammenhalten bes Gangen bochft nothige Scheid. mande durchbrochen; die Bewohner ber vielen fleinen "Zimmerchen, ohne wohlvermahrte Thuren und Renfter, mußten ihre wenige Sabe nicht mehr zu fichern : bas "beständig unter ber Ufche glimmende Feuer batte icon mbie morfchen Balten ergriffen, als bas haupt ber are Ben Familie audrief," "Rinder, ich fann ben Umftur; mnicht mehr binbern ; rette fich jeder fo gut er tann." "In dem negen Bau find ber engen Stubchen wenie ger; ihre Bewohner baben fich muffen in die großen " Sallen und Gale mit aufnehmen laffen. Da tonnen fie m naturlich nicht mehr fo befehlen und anordnen, wie fonk min ben fleinen Bimmerchen;" bag aber nach ber Urs

anlage des neuen Verbandes gleichwohl für sie gesorgt worden, wird hierauf aus der Beleuchtung des Geisstes der Urkunde gezeigt. Daß das neue Gebäude nicht eine rdmische oder teutsche, sondern eine gallische Imschrift hat (Confédération du Rhin pour assurer la paix intérieure et extérieure de l'Allemagne, S. 417) mag freilich nicht gefallen, ist schmerzlich. Es ist aber so; durch wen kann man fragen, ist es gekommen, wenn nicht durch unsere Väter und uns? Der Urstwehen und Folgen natürlichen Zusammenhang zu ändern, ist nicht möglich; aber, belehrt, können und sollen wir uns selbst ändern, und hievon im Meinbunde das erste Beispiel aufstellen.

Das sie bente heft beginnt mit einer Borftels lung ber ehemaligen und gegenwärtigen Berfassung ber Stadt Frankfurt, welche mit vieler Deutlichkeit und Ordnung beschrieben ist. Nur soviel ist verändert, als theils mit dem Reichsverband fallen mußte, theils auf Zeitperioden berechnet war, die nicht mehr sind. Der Senat hatte die höchste Gewalt und repräsentirte das Bolk, über dessen Eigenthum er ohne die bürgers lichen Gollegia nichts vermochte. Diese Collegia was ren Ausschuffe, deren gemeinsamer Austrag war, über das Bohl der Stadt zu wachen. Der Senatoren so gen auf drei Banken 43, aus der Bürgerschaft vom Senat gewählt. Von der ersten Bank waren gewöhns lich der Schultheiß und ältere Bürgermeister; sie war

Die Schöffenbant. Die zweite erganate fich aus ben Baufern Limburg und Krauenftein, aus Rechtsgelehr. ten , Großbandlern und andern angesebenen Bargern. Die britte bestand aus Sandwertern und Gemerbeleuten. Bei ben Sitzungen waren die Rechte gleich. Es waren 16 Memter über Kinangaggenftanbe. fechs pbere, amblf untere Gerichte. Dun wird ber Schults beif von bem Rurften ernannt; jum Burgermeifter und anbern Memtern brei vom Senat porgefcblagen. Schöffenbant ift aufgehoben (ber Senat bat mit bem Juftigwesen, ihrer erften Bestimmung, nichts mehr au thun); es find ber Senatoren jest 14. Die britte Bant, uber Innunge . und Gemerbefachen, bat einen Direktor, 12 Ratheberren. Die gebeime Rathebente tion über Staatsfachen und auswartige Geschafte bort auf, weil biefe Gorge ber gurft auf fich genommen. Alle Obergerichte find in bas Schöffenappellationeges richt jusammengezogen; die niedern Inftangen find Stadt und Landgericht. Ber bie Bachsamfeit, Dibe. Runft und Rraft bedenkt, womit eine Stadt ibre Selbft. ftanbigfeit in rauben Beiten ermarb, und auch gegen Die neuere Politif lang behauptete, indef jeder Burger einen freiern bobern Ginn, als gewöhnlich unterthane Leute, erhielt, und Fleiß, Flor und Sandel oft bewunderungewurdig flieg, wird eine Stadtverfaffung, fo vieler Tugenden Mutter und Uebung, nie obne Rubrung untergeben feben. Aber wenn bas Gebot

unmidersteblicher Nothwendigkeit es burchaus will, fo ift viel Troft, einen Rurften ju bekommen, ber bas Alts hergebrachte mit ichonender Sand nicht megreißt, fonbern beffert und besonders bedacht ift, ben Muth , bas Selbstbewußtsein, nicht zu ichmachen, weber bie alten Borfteber , noch die Burger , berabzumurbigen , und fie baburch' besto besfer an sich zu gewöhnen, bag er nicht verschmabt, auch fich zu gewöhnen an fie. Mer Fe ber graufamen hand eines Plusmachers ober eines theore tischen Phantaften bingiebt, wird fich felbft fo viel, als ihr ichaden, und fruh ben Grund legen gu eigenem Berfall. hierauf, S. 31 - 48, wird erzählt, wie ber Kurft von Thurn und Taxis, von Baiern, Baben, Burgburg, feither auch andern Mitgliedern des Rheinbundes das Erbtbronleben ber Landpoftmeifterei erhielt. In der That,, wenn jeder Stand feine eigene Poft balten wollte, fo murbe eine folche Berwirrung entsteben , daß in Rolge ber allgemeinen Stimme bes commercirenden Europa fie fie alle verlieren, und Diefer, feiner Ratur nach , zum gemeinen Befen geborige Urtitel einzig ber Disposition bes Bundestages anheim que geben werben murbe. In ber folgenden Abbandlung (S. 49-64) wird mit größter Deutlichkeit bewiesen, baß nach dem Texte bes Bundes Art. 27, bie Domas nen ber Mebiatifirten ber orbent lichen Steuer nicht unterworfen find. Bei G. 52 muffen wir bemerken, bag die ehemalige Uebung von Rurmaing eben die ift,

welche bier bezweckt wird: orbentlicher Schatzung mas ren bie Domanen nicht unterworfen; Beitrage murben pom Soffammerzahlamt nach bem Willen bes über fein Gut verfügenden Rurften geleiftet. Chen weil Rurften aus mehr als einem Grund folche Difpofitionen gut finden mogen, werden bie Domanen ber Debia. tifirten im Bunde nicht ibren, mit welchen fie fchalten mogen, fondern ben Gutern ber Pringen vom Saufe affimilirt, über bie meiftene Bertrage find. Mufer prbentliche Steuern murben auch zu Mainz pon ben Domanen mitgetragen. Es ift gleichwohl einige genauere Beftimmung burch ben Bundestag munfchbar: wir halten die Denkungsart jett regierender Bundese fürsten fur die edelfte; fur die Nachfolger fann feiner Deren einer konnte mit ben zwei ober brei Pringen vom Saufe fich uber allerlei vereinigen, mo. burch biefe nicht litten, aber bie affimilirten Domanen in febr ergiebiges Mitleid gezogen murben. Steuers freiheiten, auch ber privilegirteften, werden burchges bende aufgehoben, und um fo eber murden fie es, menn ber Streich zugleich bie Debiatifirten betrafe: baber beffer fenn murbe, beutlich zu fagen, bag biefe an pre bindrer Steuer nichts ober wie wenig fie ju geben batten.

Der fehr gute Auffatz von Beruhigung ber Landfassen (wir mochten es auf alle Rlaffen ause beinen) in Souveranitatslanden, S. 65-814

bat und mit traurigen Gefühlen erfullt. Es giebt alfo Schriftsteller, die ben vollendeten Despotismus als Charafter ber neuen Berfaffung angeben (S. 67 f.); felbit biebern Dannern icheint ber Umfturg aller alten Freiheiten und Rechte Befugnif bes Souverans (S. 69): biefe, fo leicht migbrauchte, Ungebundenbeit ber Macht wird ibm und feinen Beborden (wenn fie etwa gu ichuchtern maren!) vorbocirt. Man reigt gu verfuchen: ben Allnermogenden wird in die Dhren gefcbrieen, daß fie es find. Der Nation wird fo recht laut gesagt, mobin fie gedieben. Es bleibt bieruber nichts zu fagen, als daß gemiffe ewige Bahrheiten ibre fie nie verlaffende Demefis baben, baf Dhalaris ben glubenden Ochsen guerft am Berfertiger verfuchte, und Linguet nicht gern in ber Baftille faß, beren Lobrede er gemacht. Im Uebrigen ichlagt unfer Berfaffer febr mobl Compromifgerichte vor (@ 80); wir fugen bei, bag von biefen an bas Bunbesgericht Appellation offen fenn mußte. Um 12. Janner 1807. ift die Organisation des Berwaltungerathes in Muges burg (amei Burgermeifter, fieben ordentliche, gur Beit noch brei übergablige Rathe mit artigen Befols dungen) definitiv geordnet worden, (S. 81-89). Aus ber B. S. Seffischen Zeitung erscheint ein bentwurbiger Bericht von bem, im Gangen guten Gang bes Recrutenzuges, der fich fugenden Renitenz einiger (ubel belehrten) Gemeinden, und van ben, burch fale

fche Beruchte (febr mabr) veranlagten Defertionen. Dir munichen ben vaterlichen Ermahnungen die polltommenfte Birtung. Bas ift fur bie Berftellung teutscher Nation mehr zu munschen, als bag fie milis tarifchen Geift faffe (ohne welchen fein Dergament einer Nation etwas fichert, und mit welchem eine Nation vor Trot und Sobn ficher ift)? Bo foll bies fer fich beffer ausbilben, ale im Deer bes größten aller Reldberrn? Diefes zu bindern, ift am Baterland felbft Berratherei. Ueber die Bertheilung bes Truppen contingentes von 4000 Mann unter acht Sonvo rans des rhein. Bundes werden G. 93-97 Bemerfungen gemacht, welche zeigen, wie weit man in bem Lieblingegeschäfte unferer Staateleute, ben Bevolltes rungstabellen, boch noch gurud ift. Es mochte in ber Bolkomenge biefer kleinen ganber amifchen ber Ungabe und Mahrheit ein Unterschied von mehr als 140,000 Menschen senn. Im übrigen hoffen wir , baff fur Stabte feine Befreiung Statt finden mer-Wenn bas Militar gehoben werden foll, fo muß . einerfeits die fnechtische Behandlung, bie es por Rremben zum Geinotte macht, abgeschafft, anders feite aber ber gebildetere Mittelftand beigezogen werben. Diese Mischung tragt febr viel bei, bemselben einen Unftrich, ja mabrhafte Cultur gu geben. Wir baben unter ben Krangosen oft bemerkt, wie gut es mirtte. wenn bes Landmanns Raturfohn mit Cameraben pon

Erziehung beisammen biente. Besonders wichtig ift S. 07-106 die nabere Entwicklung ber oben angegeigten Ideen über bas Bunbesgericht. Bor ber Sand murde in Betglar aus den Trummern bes R. C. Gerichtes ein abnliches, unter zwei Bunbesrichtern, in zwei Senaten, aus vierzeben Affefforen, beftebenbes pore erfte bergeftellt; wie nachmale zu mablen, gu unterhalten, wird weiter gezeigt. Unter mancher= lei Roeen ift biefe megen Leichtigkeit ber Ausführung empfehlenswerth. Der Recensent ift aus Abgang perfonlicher Renntnif nicht im Stande zu entscheiben, ob unter ben wirklich noch unangestellten C. G. Affestoren vierzeben find, welche bas Alter, bie Geiftesgewandtheit, so die gang neue Ordnung erfordert, und bas gur Burbe bes neuen Tribunals notbige perfonliche Unfeben befigen; er municht nicht, einen ausge= ichloffen zu feben, der biefe Eigenschaften vereinige, aber bag jufallige Rommlichkeit bier nicht entscheibe: es tommt zu viel barauf an, bag bas teutsche Natios nalgericht gleich anfange in bem ehrmurdigften Glang erscheine. Bei bem großen Lob bes R. E. G. S. 99, welches jeder Teutsche mit Ruhrung unterschreiben wird, ift auch die Rudfeite der Medaille nicht ju vergeffen. Bober bie vielen Beschwerden, bei Dis fitationen und in allen über die Reiche = Berfaffung frei geschriebenen Buchern? Baren bie gabllofen, un= ausgemachten Sandel alle an fich unentscheibbar?

Bas fur ein Stol mar ublich? Es mare nicht an munichen, bag bie alten Mangel binubergenommen Sollten vierzehn Richter auch allem genug fenn? Ibgerung unter ben jesigen Umftanben mare nicht viel beffer, ale Beigerung ber Juftig. Im abris gen ift febr ju munichen , daß mehrere Boricblage ericeis nen und genau gepruft merben, um die Ideen gang reif an ben Bunbestag ju bringen. Großbergoglich Babifches Ebict über bie Berhaltniffe ber Dedias tifirten, Carlerube, 20. Merz 1807. Beweis, baf im Raffauischen bereits bor ber Souveranetat ge fetilich in dubio contra fiscum entschieben wurde, S. 121. Man wird überhaupt in ben Landesgeseten vieler teutscher Staaten ichone liberale Grundfate ents becten, wenn die ungeheuren Sammlungen, wie bei gegenwärtiger Epoche wohl geschehen follte, revidirt, und bas Brauchbare aus bem barbarifchen Gefchafte. finl in die Muttersprache überfett wird. Gin Bort au feiner Beit von dem Braunfelfischen Secretar brn. Doerr (G. 124), über die Pflicht rheinischer Sonverans, die Bebandlung ber submittirten Stanbe nicht fo gang ibren Commiffarien und nachgesetten Stellen preis zu geben, fondern felbft, perfonlich, mit ange ftammtem gurftenfinn und humaner Schonung ber gefallenen Große, an Bestimmung Diefer Berhaltniffe Theil zu nehmen. Welcher einigermaßen fein fublens De Menfc wird es nicht munichen? Und es ift ein

Compliment, welchem das Benehmen des Souverand hoffentlich Ehre machen wird. Es wird auch wohl gezeigt, daß der Protector durch das bekannte Schreis ben an den Fürst Primas dem Recht nicht habe entsfagen wollen, Submittirte gegen bundswidrige Unmas Bungen zu schützen. Es ist in der That schwer zu glauben, daß der großen Rolle,

Parcere subjectis et debellare superbos, Raifer Napoleon jemals auszuweichen gebente. S. 133 wird ein Refcript an Bafallen, im Land gu mobs nen, mit Recht fur die Meußerung eines Wunsches genommen, indem aus mehreren folchen Berordnungen verschiedener gurften eine unbeschreibliche Berlegenheit entstehen mußte. Gelbft balbe Geelen, bergleichen wir oben geseben, murben gur Erfullung nicht binreichen. Wie wenn man bie bisber baufige Menderung ber Bertheilungen bagu nimmt! Beitritt ber Rurften von Schwarzburg, G. 125: bas Contingent 650. Dabei eine febr gute turge Statistif bes Des gurften Primas ruhmliche Gorgfalt fur die Glaubiger und in Gehalt ftebenben Diener bes pormaligen Rurs und Dberrheinischen Rreis fes. Jetereffante Classification ber nach ber Bunbesacte den Submittirten bleibenden Rechte, S. 145. Beitritt von Balbed; Contingent 400. Unentschies ben ift allerdings, ob die Landstande funftig auch noch Theilnehmer ober boch Rathgeber fepn werden. Die Gefetgebung bat ben mefentlichen Punct von gefete mäßiger Theilnahme bes Bolts, (ohne ben zwar eine Berrichaft, nicht aber eine Berfassung feyn fann, und jene auf fo lang bas Gifen übermachtig ift, und nicht auf jene Dauer, beren Grund im allgemeinen Billen liegt), noch gur Beit nicht beachtet. Im ubris gen habe Balbed nicht 34, sondern 20 Quadratmeilen, vierzig, nicht zwei und fiebengigtaufend Seelen (außer Pormont, von 2 Qm. 4500 M.). Schreiben Gr. Sobeit bes Surften Primas uber den Unterhalt ber Reichstammer.gerichtlichen Perfonen (bas Datum feblt); vaterlich, bausbalterifch, aber polltoms men billig; mit Versprechen jahrlicher offentlicher Reche nung. Bohl allen, beren Schiffchen im vermuftenben Sturm an die Rufte geworfen ward, wo dies ichutens be Geftirn ben Ginfluß feiner Dbbut ubt! S. 174 f. Probe eines Despotismus, welcher fich vor allem Recht binter die Macht seiner Willfuhr verschlieft. Der Teutsche wird fich so leicht nicht an blinden Ge-"borfam gewöhnen (S. 174). Das Gefühl des freien Mannes wird in ber Mage reger, in ber es eingeengt werben foll; ber Menfch erkennt feine Burbe am "fablbarften, wenn er ihre Ginbufe gemahr wird."

Die fortgesette Bergleichung ber Berfaffung Frankfurt, wie fie war und ift (im Achten hefte S. 177—201), bestätiget unser obiges Urtheil über die gutige Weisheit, welche nichts nahm, nichts auf-

bob, als was von felbft aufhorte, und in allem die Stadt und die Geschafte, feine Citelfeit, feinen Dris patvortheil, im Auge batte. Da zu weitlauftig mare, bas Umftandliche auszuziehen, fo verweifen mir auf bie moblgeschriebene Abhandlung Brn. Geb. Legations Rathe von Rieff in Regenspurg (fofort nach Erscheis nung ber Bundesacte nach ber damals allgemeinen Stimme und Erwartung abgefagte) Gedanken über bie neuen Berbaltniffe ber Mediatifirten. (S. 201 - 235). Micht blos an bes Raifers Stelle (bas muß man jugeben) traten die Souverans: nach bem Sinn ber Inftitution bedurfte diefe eine den Rais fern langft entzogene Macht; aber gefetlich follte fie fenn : gegen willführliche Gewalt will ber Protektor bie Schwachen schirmen (203). Es ift alfo febr munichs bar, bag, wo in ber Acte etwas zu allgemein, zu uns beftimmt, oder, nach bem Ginn verschiedener Gpras den zweideutig mare, von bem Bundestag authentisch Es wird gezeigt, wie schlichter bestimmt werbe. Sprachgebrauch und Gewohnheit an die alten Rechtes ausbrude bierin vorangeben, und die autbentische Interpretation erleichtere. Der Vorschlag S. 205, die Mediatifirten zu ben Erften ber Landftanbe zu machen. murbe nach ber Form zu modificiren fenn, welche in jedem Rande bas reprafentirende Corps befommen burfte. Un Recht murbe es nicht fehlen: Die Natur und gar manderlei Beburfniffe empfehlen folde Une . Ralten. Rur burften die Mediatifirten fich nicht bei geben laffen, weder ein ftetes Dppositionscorps ju maden, noch bier von anderen burch eigenthamliche Borauge fich ju unterscheiben. In ber vollen Rraft einer neuen Berfaffung murbe man bem zu begegnen wiffen. Dag Defterreich in Burgauer Infaffenlanden bie Musbebung von Recruten ben Berrichaften aberließ (215), ift nachahmensmurbig: Die Gigenschaften (Alter, Gro. fe) waren vorgeschrieben, und jeder fennt am beften den Sausstand seines Landchens, G. 221 wird Ruck. gabe ber Guter gewünscht, welche vormals Defferreich unter bem Titel du droit d'épaves einzog. Die Uns wendung biefes Rechts auf jenen Gegenstand mar. unferes Erachtens, gang unftatthaft, und um fo un gerechter, ba, wie alle, fo auch biefe Pratenfion, wenn fie ja reell gewesen mare, burch ben Frieden abgethan Wir faben bamale ungern, ben Entichabigten bas Bugetheilte, oft ihr ganges ober hauptfachlichftes But, burch eine veralterte Formel fcmalern, und wundern und nicht, daß biefes Deimfallerecht son Raifer Napoleon monstrueux genannt worben ift. Das gange Entichabigungemert murbe baburch elubirt. Uebrigens ift droit d'épaves fehlerhaft, und bat einen gang anbern Sinn; es follte gefchrieben fenn droit des paffes (Pfaffenrecht; aus Deutschland ber). Bei Mus laß ber Steuerfreiheit (G. 228) wiederholen wir, baff. allem Streit und Trug vorzubeugen, eine andere Be-

ffimmung als ber Pringen vom Sause oder ber Privis legirteften gefunden werden follte: Dr. von Rieff ift auch diefer Meinung. Dag Mebiatifirte nicht follten in auswärtige (nur nicht feindliche) Dienfte treten, ift amecklos, nachdem fie feine unabbangige Burbe, wie Souverans, zu behaupten haben, und bei fo mancher Schmalerung jedes ehrenhafte Mittel, ihr Glud gu bauen, ihnen billig offen bleibt. S. 237 : G. S. Bas ben: über die Religiofen aufgehobener Rlofter, 22. Mai 1807. Bir haben uns gewundert, bag fie 6. 3. ngefemaßig erworbenes Gigenthum nur alebenslånglich ju ihrer Rothdurft follen " benuten," jedoch G. 4. sim Tode barüber bisponis gren tonnen." Bon einer fo weifen Regierung furche ten mir feinen Digbrauch, aber mas verpflichtete ben erreligiblen Erben eines reichen Bettere bas Bugefalles ne eben nur nach Nothburft ju benuten? . Und wenn ein gelehrter Benedictiner mit herausgabe biplos matischer Sammlungen, ober anderer miffenschaftlicher Werke einige tausend Thaler vor fich brachte, warum ihn barüber nicht gang frei, auch schenkungeweise an einen jungen Freund, verfügen laffen? G. 238, Statis flifche Ueberficht des Dberfurftenthums Seffen: 993 Quadratmeilen; fur jebe 2489 Seelen. ftollbergische Ronigstein (um nur zu zeigen, mas une fer Tabellenwert bedentet) murde ju 4300 Seelen ges rechnet; es finden fich 6340 (fast jede britte Geele hate

ten bie Babler überseben): bingegen bei Bittgenffein fab man wie im Rausch brei fur zwei: 20,000 flatt 13,664. S. 246: von Beglar noch immer traurige Nachrichten; bei allem Gifer bes vortrefflichen Rurften. welcher biefe gerechte Sache aufs marmfte beforgt, bei ben murbigen Erflarungen bon Sachien. Mariburg. Raunity - Rittberg, mar man boch nur bis 15. Mug. gebectt, und abermale auf Palliative reducirt. wiederholen die Meinung, bag die gange Summe bes Bedarfe, nach Abzug aller noch vorhandenen Quellen, bem Bund und anderen altteutschen Machten offentlich vorgelegt, und von jeder die Erklarung begehrt merben follte, auf wie viel man von ihr rechnen tonne: biese Summe murde balbjabrig bezahlt, und fo wie ein Mitgenießer abgeht, aufe nachste Quartal pro rata vermindert. Es giebt mohl fein furgeres Mittel, um einmal aus diefer Sache zu kommen; Menschlichkeit und Ehre fprechen bafur. Indeg fiebe S. 253 ein weis fes und billiges Proviforium bes Rurften Drimas. S. 257, ein febr mufterhaftes großbergoglich Babis iches Edict über die Rirchenverfassung, in ben gelautertften Begriffen, gerecht, ichonend, flug, nache ahmungemurdigft. S. 286: Sendichreiben, in Muss bruden und gang nach ber biebern alten Art Rrieb. rich Carl's von Mofer, an de herren Bintel und (ungern finden wir auch biefen Ramen!) bon Brauer. hieruber haben wir nicht viel gu fagen,

Es ift an bas allgemeine Rechtgefühl in jeder Bruft. es ift an bie humanitat, welche uns von Beftien uns Freilich ift schauberlich, 50 tericbeibet, remittirt. Jahre nach bem Esprit des loix, 1849 nach Cicero de officiis, mitten in ber Chriftenheit, vor ben Augen be gefitteten Belt, allem mas die Ebelften und Ginfaltigs ften in fich fublen, fo offenbar Sobn fprechen gu bos ren. Aber wie lange ifts, baf Linquet wiber bas Brob fchrieb? Und wie viele baben die Evideng bezweifelt? So fann ja auch irgend ein Profestor ber von Ariftos. phanes beschriebenen Biffenschaft, aus schlecht gut, und weiß aus ichwarz ju machen, einmal wieber feine Runfte geigent; er foll uns weber bie Erfahrung ber Sabrhunderte aus bem Gedachtnig, noch ben Blick auf bie ichonften Staaten Ofteuropens und Affens aus ben Augen escamotiren. Lange baben wir geschwies gen, in Soffnung bes Aufschluffes, bag bas Buch prufenber Spott mar; jum Ernft ichweigen, biefe bas Beiligste verrathen. S. 295: Ueberficht alles in ben G. S. Seffischen Landen biober verfügten. Ohne Zweifel um barüber Urtheile ju boren; biefe werden größtentheils bochft beifallig fenn: boch bei Dro. ti. murben wir bas Berbot, ohne fouverane Dispensation in fremde Dienste zu geben, auf Des biatifirte nicht ausgebebnt baben. Nicht alle Sous verans werden in Emigfeit obne ihre Launen, ihreit Eigenfinn, feyn: von bem alfo foll abbangen, so bet

gemejene Reichsfurft auch über feine ober feines Cob. nes Derfon babin bisponiren fonne, bem gutigen Ruf eines verwandten oder freundschaftlichen Ronigs ober Raifers in feine Dienfte ju folgen! ber Souveran bat feinen Ropf barauf gefett, er foll nicht; ber unglude liche Reichsmitstand foll nun einmal feine Jugendfraft in Mufiggang und Mangel rubmlos verschlummern. Der Souveran will's. Er unterwirft fich, geborcht, laft fein Geschlecht bei Saufe, fann nur felbft nicht fich unterthan feben, wo er Berr mar - fo ploblich - und es existirt vielleicht Privatgroll: aber nein, er flebt an dem Schollen. Ift bas Couveranetats recht? Wir nabmen es nicht fo. Aufgefallen ift and Dro. 17, baf ber Souveran fich bie Gemalt benimmt. Auslander, wenn auch beffer, ehrwurdiger, vernunftis ger, ale bie im Land fich eben findenden, au einem Pfarrdienft ober einer Schule zu beforbern. Bas maren die größten glangenbiten Stadte, wenn bas immer fo batte fenn muffen? Bie? Reine Erneuerung, nie! und warum? Rann man fich nicht offene Bante bebalten ? Wir vermuthen einen Druckfehler. G. 300: Ueber die Frage megen Entschabigung ber R. C. Gerichte = Abvocaten und Procuratoren, vb fie rechtsbegrundet und auch auf folche Fonds anzuweisen, welche zu Bestreitung ber fixirten Gehalte bestimmt waren. Eigentlich Beweis, bag, wenn die Nation die Mitglieder und Agenten ihres oberften Gerichtshofs

jum Hungertob bestimmt haben sollte, dieser bei den Procuratoren anfangen mußte. Ein überhaupt so unsehler, als unnöthiger Streit. Immer war noch von augenblicklicher vorübergehender Aushülfe die Rede; niemand zweiselt an der Nothwendigkeit eines, auf das Absterben aller dieser würdigen Männer hinreischenden Auskunftsmittels; niemand hat ernstlich geschacht, eine Classe zu drücken; das Aergernis von Anismossitäten im Augenblick des Scheidens ware lieber vermieden geblieben.

Das neunte Deft beginnt mit betrachtungemurbigen Bemerkungen Aber verschiedene Dunfte des Rheinbundes. S. 337-300: Die Mangel, durch welche Die alte Reichsverfaffung ihre Aufidsung berbeigeführt. und verdient bat, werden berührt (und hatten leicht viel weiter betaillirt werden fonnen). Bon ber erften Afte der neuen batte man, da fie nur mit Rurften es au thun bat, gleichwohl auch fur die Unterthanen ein Trostwort gewünscht (wodurch solch ein Staatsrecht, wie Brn. Bint el's, im Reim erfticht worden mare. Dan bat aber die Rurften bamit ehren wollen, daß ibr erftes Wert biefes nothwendigfte fenn, und fie bie Begrundung der neuen Macht auf die Gemuther por alt anderm suchen werden.) Teutschlands Friede fdaß er nicht weiter durch die bamals bestehenden Berbaltniffe in Rriege wiber Kranfreich vermidelt murbe). bie Molirung von biefen Berbaltniffen, mar ber erfte,

ein pur politischer, 3med, mobei von ber neuen Einrichtung nur bas Unentbehrlichfte, nicht bas von felbft fich Berftebende, ermabnt mard; die Ausbildung bleibt rubiger Ueberlegung ausgesett. Wie nothig biefe ift, um vielen Migverftand zu beben, und um bas Ge baube ju vollenben, zeigt fich auf allen Seiten. Der Bunbestaa ift ber vornehmlich integrirende Theil; er ift bes Gemolbes Schlufftein; er ber Bater und herr, ohne ben ber gange 3med verfehlt ift, inbem, nach Berichiedenheit ber Zeiten, einzelne wiederum verschiedenen Dachten fich anschließen, wiederum bas Baterland gerreißen, abermale bie Grange beunfubigen tonnten; ohne ibn find Aufruhren, Ramilienfebben. Auflosungen, benkbar; man spricht vom Rheinbund, und bat fein Saupt, mit allvereinigendem Billen. noch nicht gefeben. Die Begriffe, welche nach bem 3med und Sinne ber Bundesafte bie beschranfte, aber schone, bobe und, wenn man Berg bat, wohltbuende Souveranetat conflituiren, werben von S. 250 aus einander gefett. " Bas ber Gine und Undere gewollt baben, merkt man, aber barauf fommt es an, mas palle gewollt, und was ber Protector gestattet " bat." Die follte ber Staat Gefahr laufen, wenn der Mediatifirte — die Hammerwerke forttreibt, und ben Mastpfenning bezieht, wie feit Sabrhunderten! Uns ter ben vernünftigen Borftellungen wird ben Sonbes rans und Debiatifirten Unsaleichung empfoblen

(bie aber vom Bundestage ratificirt werben, und in allen Bundesftaaten, wo moglich, die gleiche fenn mußte. Jenes, um fie vor funfriger Billfuhr ju ichuten : Diefes, weil die Tendeng überhaupt fenn follte, aus den vielen Staaten Ein Baterland zu bilben), baf aber, wenn man fich nicht ausgleicht, bierin wenigstens nicht bie nachgesehten Stellen ber Souverans richten tonnen, wird flar gezeigt. Bei biefem Unlaff merben die fclas vifchen Grundfate gerugt, modurch bin und wieder bffentliche Lehrer ben Sinn auffeimender Geschäftemanner verdreben: folche Leute leben mit ihren Traumen; die Rolgen haben fie nicht gesehen, und von Geschichte und Welt miffen fie nichts. Darauf haben Journale ju achten, daß man fie nicht ungebrandmarkt ihr Des fen treiben laffe. S. 391-436: Die Friedensichluffe bon Tilfit, mit einer biftorifchen Ginleitung, und ftatistischen Erlauterungen, fo bunbig man fie von bem herausgeber gewohnt ift. G. 437 : Ronigl, Burtem. bergifche Refolution : verschiedene Bestimmungen in Betreff meiftens bes Ceremoniels der Mediatifirten. S. 439: abermals eine Classification der Souverane. taterechte. G. 445: frohe Acte ber Wiedereinsetzung bes herzoge von Coburg. G. 447: Unhalt, Schwarzburg, Lippe, Reuf und Balbect im Rheinbund. Contingent von Unhalt 500, Lippe 650, Reuß 400; die übrigen batten wir schon: S. 449: daß Walded nie ein beffencaffeliches, fonbern ein Gesammtleben bes Beffischen Sauses war.

Mir machen auf die Abhandlung G. 451 über bas au erwartende Fundamentalftatut jeden Teutschen aufmerkfam. Rube und Sicherheit ift unftreitig ber 3med: unstreitig ein machtiger Protector nothwendig. (Dies fer fehlte ber ichmeizerischen Gibgenoffenichaft: unb nur eine darakteriftische Dagigung, eine gewiffe Bleichheit und Kriedensliebe, die zwischen monarchis ichen Regierungen felten ift, nachft ber gevaravbischen und politischen Lage, erhielt fie bis auf ben Zeitpuntt, wo fie eines folden Sauptes durchaus bedurft batte. Machte nicht Solland gleiche Erfahrungen?) Bestimmung ber Frage, wie es mit dem Protectorat in Bufunft fenn foll, und welche Rechte ibm jugugefte= ben maren, wird nun von bem Protector, bem Stifter und Saupte ber neuen Berfaffung felbft, abhangen. Gemeiniglich pflegen bie Zeiten folche Dinge ju mas chen: es ift eben fo wenig zu rathen, bag bie Daffe mit ihrem Bildner in Discuffion trete, als moglich, in die Butunft eingreifende, auf die unbefannten Ersigniffe paffenbe, Bortebren gu treffen. Da es babin gedieben, daß wir offenbar uns nicht belfen tonnen, fo ift bas Schicksal zu verebren, welches ben Chef ber großen Bolkerfoderation fo viel Intereffe fur unfere Erhaltung bat nehmen laffen, baf er unfer Brotector Wer vermag zu bestimmen, mo fein Recht fenn will. aufhort? Allerdings (bas barf man auch jest fagen) fann, mas bem Gingigen gestattet wird, nicht jeg

ber Nachfolger fordern: wenn bas Werk confolibirt ift, fo wird es ber durchgreifenden Intervention auch nicht Aber ber beutige Zeitpunkt scheint mehr bedurfen. nicht ber zu fenn, wo Tafeln emiger Gefete am ichicks lichsten aufzustellen maren. Er ift; bas fen bor ber In Unfebung ber Drimates, wie Sand genug. uber alle Puncte, ift erlaubt, Dafurbalten, Buniche, wie fie mobl jedem Teutschen in der Seele liegen, au außern; 3. B. daß ber Rurft Primas lang lebe, fein Nachfolger aber ibm aleich fenn moge. Ueber Rrieg und Krieden mogen Kormen verabredet merden, aber ber Gebrauch wird von dem großen Reldherrn abhangen. Es mußte bei ben größten Bestimmungen eine fast unmögliche Abstraction von bem, auf beffen Das fenn ober volligen Erfat nicht ewig zu rechnen ift, auf Regenten, wie fie im Durchschnitte find, gemacht werben. Wir maren ber Meinung, im Rundamentalfias tut, jest blos die Form und Befugniffe des Bundes= tages in Bezug auf innere Berhaltniffe feftzuseten. Das Krembe, Sobere, bat Er übernommen: mas unter uns taglich vorgeht, inneres gutes Berhaltnig, gemeinsame Unstalten, offenes Recht fur jeben gegen jeden, ift uns gelaffen. G. 460 ift die Idee eines bei bem Protector anzustellenben Bunbesreferenbars vorgetragen, fie verdient Ausbildung. Dem Protecs tor mußte lieb fenn, einen ber teutschen Sachen wohl fundigen und von bem Busammenhang ber Dinge une

terrichteten Mann, auf den fich zu verlaffen fen, bei Sanden zu haben: aus drei vom Tage vorgeschlagenen murbe er ibn mablen; ber Rurft Drimas und Prafes, auch mer fonft im Bund es gut findet, murbe, jener ordentlich, andere in Sallen, ibm ichreiben. In Be treff ber auswärtigen Ungelegenheiten S. 461 f. find wir, meines Dafürhaltens, jest nicht in bem Rall, viel zu reguliren. Es existirt eine, unserer Sand entwachsene, Rrife; wir haben altromisch bie Rubrung dem Dictator vertraut. Aber munichbar mate fur die Butunft, in Rrieg, Frieden und Bundniffen nie anders, als in Gefammtheit einer Nation gu ericheinen. Der Ginzelne verliert feine Bichtigfeit nicht: nach Maffe berfelben wirft feine Stimme und giebt andere nach fich: und wie reichlich wird es ibm als Mitglied der Nation erfett! Unfere Augen baben es gefeben, mir haben es gefühlt und empfunden, mas aus einem Gemeinwesen von lauter Ropfen (ober vielmehr Bungen) entfteht, und daß die Abneigung von Aufopferungen das Mittel zu ganglichem Berberben ift. S. 463: über allgemeine Uebereinfunfte, moburch Ein Baterland murbe, verfteht fich, daß wir einverstanden find : aber - ein boberer, neuer Geift muß uber unfere Rurften und ibre Cabinette fommen : felbit, perfonlich, muffen fie einschreiten, bie meiften Rathe, hofmacher und Plusmacher find folder Unfichten unfahig. Wenn bas nicht geschieht, wenn wir

über nichts uns vereinigen, und um nicht aufzuboren, jeder alles zu fenn, lieber alle nichts fenn wollen, wie kann ber Protector Achtung faffen? G. 464 vone Res ligionsmefen. Es ift zu munichen, bag, gleichwie in protestantischen Landern fur die fatholische Religion geforgt worden, fo, nach bem vorleuchtenden Beifpiel bes Protectors, ben protestantischen Confessionen gleis ches in fatholischen gefichert werbe. Im übrigen halten wir bas Babifche Cbict fur bas trefflichfte Mufter. Bu G. 464: Die mohlgemeinten Borichlage gur Berbefferung bee Buftanbee ber Juben erfordern eine langer fortgesette Bilbung, welche bie Sache jeber Lanbestegierung fenn muß. Nach Maasgabe bes Korts gangs murden die bezweckten Bortheile jedem einzeln zugewendet, ohne daß vor der Sand eine allgemeine Borfdrift rathfam fenn burfte. G. 465: über bie Berbaltniffe bes Bunbes ju einzelnen Rurften. glauben, baf ber Weg ber Rlage burch festzusetenbe Wege jedem frei fteben foll, daß Notorietat binreicht, auffallende Unordnungen jur Sprache ju bringen, baß aber in Ermanglung von beiben ber Bund um bas Innere jedes Landes nich nicht befummert. Ueber Staatsgrundgefete fur alle Bundeslander murbe man auf bem Lag fich vereinigen; über bie Ungelegenheiten eins gelner (und andere bem gemeinen Befen wichtige Begenftande) municht ber Berfaffer G. 468 f. mit Recht, baß in jedem Land eine reprafentirendes Corps ge-

bort merde. Diefer Grundfat ift fo gemäß ber allae meinen Stimme, fo analog ben beften und größten Berfassungen, auch ber frangofischen, bag gur Bufrie benbeit, inneren Restigkeit und zu nothwendigem Gres bit feine Unnahme burchaus nothig ift. Lanbeigem thum gebe bie meiften, aber nicht alle Reprafentanten; in vielen Landern wird feinem Gewicht von Rleif und Sandel die Wage gehalten; Deliberationen, die bas Wohl des Staats betreffen, foll ber Grofe nicht fremd fenn; und, wo alles die finnlichen Intereffen beachtet, foll nicht auch vom Belehrten frand je mand fur die moralische sprechen? Go, binauf pon ber Sutte jum Thron, jum Bundestag, jum Protecs tor; Ein Wille zu vervollfommenden Kortichritten: auf der anderen Seite bei Willfubr, unreifes, unanss führbares Gebot, Murren, Rlagen, Berichmorungen, Aufruhre, Unarchie, Sclaverei, wer wollte nicht lies ber boren! Wir übergeben, recht febr empfehlenb. bie in diefer Abhandlung weiter vorgebrachten Scheen: Die Ausführbarkeit von ben meiften zeigt vor ben Mus gen der Belt Frankreich felbst; viele, unter Mapoleon wohl nicht nothige, wenig wirksame, Institute besteben. weil fie fur alle Zeiten find, eben wie unfere Sonnes rans für tein Diftrauen balten durfen, wenn mir in ben neuen Bau fur die Bufunft erhaltende Unftalten aufzunehmen fuchen.

me bes Code Napoléon in den Bundeslandern rathsam fen? Diese Frage wird verneint; aus Grunden, melde nicht alle gleich ftatthaft find : "ungern murbe der Teuts iche fich nach fremben Gefeten richten laffen." Bar Jus stinianus ein Teutscher? "Micht allen Teutschen fen bie Sprache geläufig." Wohl aber bas Latein, und bas Rauderwelfch unferer Rangleisprache? Wahr ift aber. 1) baf bei einer alten, meit verbreiteten Mation. welche icon taufend Sabre unter noch porbandenen Befeten lebt, die jabrlich in bundert Staaten, pon jedem auf feine Beife, modificirt murden, alles fo genau und mannigfaltig jufaremenhangend ausgemartt worden, daß, ohne die großte Bermirrung, ein frems Des Gefetbuch zwar aus Gefälligkeit angenommen. aber mobl unmbglich in Bollzug gesetzt werden fann: 2) baß gleichwohl ber Code Napoleon burch bie Gins fachbeit, Bestimmtheit und Rurge bes Bortrags uns leugbare Borguge bat, welche wir bem teutschen Bolf in feinem Befetbuch mobl munichten. Ber unter und bat die Gefete feines Landes gelefen, verftanden, bes balten? In einer gewiffen Monarchie find feit 27 Sabren gegen fechzig Bande berausgekommen : wer will fich burcharbeiten? und weiß er nun was gilt, und auf wie lang? Wir wollen die Berdienste bes preufis ichen Gesethuchs mabrlich nicht minbern; reicht es aber bin, die wirklichen preugischen Gesetze zu fennen ? Wir munichten eine Kommission von Benigen (mo

nicht einen Auftrag an Einen), welcher bas gemeine, bas in ben mehreren teutschen Ländern geltende Recht in die Ordnung und mit derselben Präcision des Code Napoléon sammelte, und von dem Bundestage prüsen und annehmen ließe; daß in jedem Land in Berhältniß zu diesem Buch, in derselben Manier und Kürze die Abweichungen der Provinz von jemand gessammelt, von der Regierung in Folge so einer allgemeinen Uebersicht möglichst vermindert, sodann älteren Compilationen das Ansehen genommen, und solchermaßen das Aussinden und Bergleichen uns und unseren Machbaren, welche Berhältnisse mit uns haben, erleichtert würde; das wäre ein teutscher Code Napoléon, da er doch unter des Kaisers Protectorat erschiene.

Wir haben die Freude, nach S. 480, noch anzw führen, daß der Fürst Primas mit einem Suftentationeplan für das R. C. G. bereits hervorgetreten und dieser, wie zu erwarten, sofort von dem rechtlichet G. H. von Bürzburg, ohne Zweifel seither von mehreren Fürsten, mit zutraulicher Achtung aufgenommen worden. Eben so angenehm war die Durchlesung der schonen Zusicherung, die der Herzog von Sachsen Hilburghausen seinen Landständen über ihre Ershaltung ertheilt. Berschiedene statistische Nachrichten, und aus dem Großherzogthum hessel un die Unordenung obervormundschaftlicher Behörde für die mediatissten Familien, machen den Beschluß dieses Stücks.

## 87. \*)

Umsterdam und Colln, P. Hammer. Beretraute Briefe über die innern Bere haltnisse am preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II. Mit Unsmerkungen und Zusätzen. 1807. 360 und XX. S. in 8.

Erstanden aus der tiefen Betaubung, welche ein unerware teter Schlag bewirft, ift wohl die naturliche Bewegung; nach ber Urlache fich umzusehen. Aufgeschrecht aus ber Luft hols ber Eraume, welche hoffnnng bis jur Gicherheit nahrten, ift mobl die naturlichfte Krage: wie mar benn bas, bag es fo fommen mußte? Man mochte fo nieberschmetternbe Bus falle nicht ofter erleben; alfo foriche nach ben Urfachen, um fie ju vermeiden. Ber in Europa ware hiebei ohne Intes reffe! ba bie, welche fich fcmach fublen-, die allergroßte Urs fache baben, Die verschiedenen Seiten ber Gefahr vollfoms men zu tennen, und auch die ruhmreichsten Sieger bier gu lernen haben, wie ichnell Macht und Unfeben in Taufdung übergeht; es handelt fich nicht von einem alten, unformlich gewordenen, politifchen Machmerf: bem heer Friedrichs, bas Europa getrobt, welches in gang Europa nach ben Siegen in langem Krieden hochgeschaft blieb, bem, und diesem Staat wies berfuhr, mas wir feit funf Monaten faben, und faum glauben

<sup>\*)</sup> Fragment einer Recenfion, ble, meines Wiffens, nicht vollenbet, noch irgendwo gebrudt murbe. D.

konnen; fo ploplich, bag es Menschen giebt, welche es, wie eine Tragbbie, langft wieber vergeffen; barum reben fie in den Tag binein. Im Ganzen läßt sich der Zusammenbang errathen: aber ein Buch, bas die Umftande gufammenftellt, ift immer fehr lehrreich. Gein Con, feine Gerechtigfeit und Maßigung, wird es von Carricaturen leicht unterscheiben: Es giebt Sachen, bie einer mobl nicht gern von fich defagt baben mag, boch im Bergen anerfennt, und alfo nicht eben in Discussion bringen wird. Seit Mirabean's Histoire secrète ift über ben preußischen Sof manches geschrieben worden, bad, ohne die bedachtigfte Gichtung, nicht verbient. in die Geschichte aufgenommen zu werden. Die boshafte Etfindunge : und Bergroßerungegabe der gabireichen Dis Bigganger, welche durch leichtfinniges ober freches Gefdmate nicht ohne Erfolg um aute Aufnahme bublen, bat bie Onel Ien der Ueberlieferung hier, wie faum irgendmo, perunreis niget. Es ift feine Beit ju verlieren, fie noch, mo man fie beurtheilen fann, wo die Bengen noch leben, gu bennben. Sonft wird die Nachwelt (wogu fich viele neigen) Bunder fuchen, wo ber Menich both nur felbit im Spiele mar. pher. statt mahrer, überspannte Begriffe von den Personen biefes intereffanten Drama faffen. Der Berfaffer biefer Briefe, ben wir nicht mit Gewißheit fennen, ift ein genau unterrich teter, freimuthiger, nicht bosmilliger, noch ungerechter Mann. In der ersten Sälfte seines Buchs hat er (Kleinigkeiten aus genommen) nichts erzählt, was nicht fowohl bem Recenfens ten, ale vielen anderen Beobachtern ber Beiten und Derfor nen mit eben benfelben Umftanben befannt gemefen mate. Micht als wollte man baburch jebe Anecdote ober jeben Etrich einer Charafterichilberung, ale ermiefen, vidimiren:

Benng, daß die Ansichten und Erzählungen in der Meinung pon Unvarthepischen Credit befamen und fich barin behaup: tet, und in ben offenliegenden Rolgen gleichsam ihre Bes wahrheitung finden. Es ift eben fo mit bem zweiten Abs fchnitt über bas nachstvergangene halbe Jahr: Mur ift über biefe neueften Sachen bie Critif ber Beit noch nicht wie über bas altere ergangen; es mag hier mehr als über bie alteren Borgange gu berichtigen fenn: man hat jedoch felbst biefes als Die Darftellung eines moglichft mahrheiteliebenden, gemäßige ten Manns anguseben, ber wohl Manches noch selbst gurude nimmt, viel mehr noch bervorbringen, und endlich ein fo treues Gemablde liefern wird, ale es in folden Augenbliden irgend moglito ift. Es ift ibm auch nicht übel zu nehmen, wenn er mandmal fo frei fpricht, wie von Todten: menn, wie wir hoffen, es nur Scheintob ift, fo laft fich boch nicht ges nng erinnern, daß bauerhaftes Wiederaufleben eine Wieders geburt, einen neuen Geift, eine Reform, porausfest, mogu pornemlich nothig ift, bie Kehler der porigen Diat und die Urfachen fo unerwarteter Uebel ju ergrunden. Das ift , was bem gangen teutschen Baterlande, ben gewesenen Freiftaaten, und allen ben Ministerien und Wolfern zu wunschen ware, die mehr ober weniger von ihrer Gelbitftanbigfeit eingebußt: ans ftatt wilben Borns wider die, welche es benutt, oder gar die, welche fie vergeblich gewarnt, fich felbst zu prufen, in hellen Spiegeln fich felbft ju betrachten, und die elende Denfunge: art, woburch fie beruntergefommen, auf ewig abzuschworen. In einer Staatenrepublit, wie die Europaische, mo der Unter: foied in Civilifation und Renntniß fo ungeheuer nicht ift, wie etwa awifden Rriegern Carls V. und armen Indianern, ja faum fo groß wie awifden Rom und ben Geleuciben, laft fic

boffen, daß dergleichen Ereigniffe belehrend, eher als vernich: tenb, fenn merden. Das ift bas größte Uebel, wenn ber Menich , um nur fich nicht webe zu thun , um die Unbequem: ·lichfeit innerer Bormurfe fich zu erfvaren, immer außer fic die Quelle der Begebenheit sucht. Bas dem Baterland begegnet, ift eine traurige Erfahrung, die fcmergt - wer will es übel nehmen! - aber wenn im Baterland Gemeinfinn ge mefen mare, aber wenn man Beift und Leben über ber Korm nicht vergessen, wenn ein echtes Nationalgefühl alle anderen Ideen und Empfindungen gum Schweigen gebracht batte , man ienes auch wohl geschehen? Das Uebel, o Mensch, fommt nicht von bem, ber beine Schwäche fieht, fonbern von bir, bet bu fie baft. Ein mahrlich erhebender Gedanke: Alles Große und Eble bangt von ber innern Gelbstreform, bangt von ben ab, mas jeder fich fagt und vornimmt, von dem mas er is die Geschäftsführung, die Unterhandlungen, den Rrieg, und bald ieden Beruf, mitbringt. Die Beiten find, wie man fe fich macht. Beobachten, wohl benugen, und wohl berechner laffen fie fich; überstürmen, nie; man muß fie erst verdienen Im übrigen weiß wohl jedermann, daß jur Beit unferer Bi ter (als die Erziehung noch nicht frielend mar' die Schule ein raube Reit gewesen: fie buntte uns, wie dem weisen Ronie "nicht Freude, sondern Traurigfeit senn:" wer sie aber benut bat, aus bem ift ein Mann worden.

Burud von biefer Abichweifung, wozu bie Betrachtun bes vorliegenben Buche uns geführt.

# Beilagen.

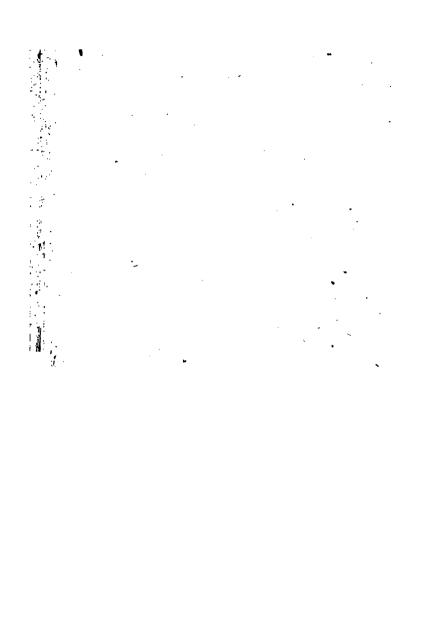

# REMARQUES

SUR

# LA CONTESTATION

concernant

la date et le lieu de l'impression d'une Bible en allemand, qui a été envoyée à S. A. E. de Mayence.

Tros Rutulusve fuat!

Depuis que l'on a perfectionné les règles du raisonnement et d'une bonne scritique, il est assez commun, qu'on trouve insuffisantes les preuves, dont nos ayeux se sont contentés pour affirmer ou nier un certain fait. Mais, de ce qu'on peut dire ntelle nchose n'est pas, ou, elle n'est pas yraisemblable," il n'en suit pas, que l'on soit obligé de déterminer dans l'ordre infini des possibles, le fait, qu'il faudra mettre à la place de celui, qu'on conteste. Le sa-

vant Benedictin, qui a envoyé cette Bible à S. A. E. n'a pas, il me semble, tout à fait raison, d'exiger, que ceux, qui ne peuvent croire, qu'elle ait été imprimée à Mayence avant 1462., sachent lui dire, où et quand elle l'a donc été? Je pourrois prouver, que tel ou tel, qu'on donne pour avoir inventé la poudre, ne merite pas cet honneur, mais je ne sai pas, qui l'a inventée.

'Seçondement. Le savant Benedictin, voulant prouver, que sa Bible est postérieure à celle de Guttenberg et antérieure à celle de l'an 1462., pose pour principe "qu'une édition, où l'on ne trouve pas ples fautes, qu'on remarque dans une autre; doit pêtre postérieure à celle-ci." Cette assertion paroît n'avoir un certain poids, qu'après avoir été précédée de la demonstration, que les deux éditions sont sorties de la même presse. Puis; dans le cas présent, il se peut, que le traducteur Allemand ait travaillé sur un autre manuscrit, que celui, d'après lequel on a imprimé la bible latine de 1462. Car; les particularités, que le savant Benedictin remarque dans sa Bible, lui sont communes, non seulement avec d'autres éditions de la version allemande, mais avec des Bibles latines même.

Nous avons deux exemplaires de celle-là, imprimés sans lieu ni date, et approchant du caractère de nos deux exemplaires du rationale divinorum officiorum de Durandus s. l. &c. On y avoit, comme dans la Bible du savant Benedictin,

l'ordre des fameux versers 1. Joh. 5, 7 & 8 interverti,

le terme \*opreue \*) traduit d'une manière adoucissante, (Schnobigfeit).

Josue fils de Nun, à la fin du prologue de son livre, mis en parallèle avec Notre Seigneur, deux prologues des Chroniques, trois livres d'Esdras,

les trois prologues du Pseautier,

28 chapp. dans le Levitique, 17 dans Judith, 2 dans l'épitre de S. Judas, etc.,

et les fautes de la Bible de Guttenberg reparées dans la plupart des endroits.

Le même parallèle de Josue fils de Nun est dans nos Bibles latines S. l. des années 1481, 1483, 1489, 1495;

item, les deux prologues des Chroniques; item, les trois livres d'Esdras (excepté dans celle de 1495).

Cependant notre édition Allemande n'est pas la sienne: le charactère des lettres est plus gros; il y a quelques figures; les intitulés des chapitres sont imprimés; elle comte les chapp. des Lamentations de Jéremie et de Sirach selon l'usage ordinaire; il n'y a rien de particulier à la fin des Actes des Apôtres.

<sup>\*) (</sup>Apocal. 17, 4.)

Plus d'un indice m'empêche de croire cette édition antérieure à 1462. Donc; les singularités, qu'on trouve dans la Bible en question, n'ont pas été supprimées après l'édition des Bibles latines en 1462.

Troisièmement. L'encre de Juan Fust n'est pas plus noire, que celle, dont on s'est servi après sa mort. On n'a qu'à consulter notre S. Augustin de 1473, notre Turrecremata (expositio psalm.) de 1474, et même de 1478, le sermo ecclesiasticus side festo gaudioso praesentationis B. M. V." Et de ces mêmes années je trouve l'encre moins belle dans nos Institutions de Justinien. Il y avoit comme aujourd'hui de plus ou moins beaux exemplaires d'une même édition; et ils ont été plus ou moins bien conservés selon le lieu, qui les renfermoit: La même feuille dans nos Durandus est d'un très-beau papier dans un exemplaire, et presque jaune dans l'autre.

Le savant Benedictin veut, que nous lui disions ce que Fust a fait d'un certain papier, qu'on lui connoit, si nous ne voulons pas, qu'il s'en soit servi pour cette Bible. Et quand nous ne le saurions pas! qu'un certain échange, que tel autre accident nous fut demeuré inconnu! J'ai vû quelques ouvrages imprimés sous la date de 1470 seqq. à Beronmunster dans l'Aargau; mais pour dire ce qu'on a fait du papier, qui est resté, des instrumens, de Helias Helye de Lauffen lui-même, c'est

ce que je ne saurois; et le plus savant du chapitre l'ignore.

Je parois avoir pris à tâche de refuter le savant Benedictin. Dois-je l'avouer, que c'est un peu par malice? Dans sa notice il dit d'assez gros mots àtous les savans d'Allemagne. On reconnoit un homme plein de son sujet; il croit vivre dans le quinzième siècle. Chacun a sa maniere; celle-ci ne previent pas.

Mais il est tems de dire mon avis: Je n'en ai point; dont je sois convaincu; cependant je ne veux pas me tirer d'affaire par une défaite. J'avoue donc (et cela prouvera mon impartialité) qu'il m'est inconcevable, comment feu Mr. Dieze a pû nier la ressemblance des caractères du Catholicon avec ceux de la Bible allemande. Elle m'a frappée; et le papier est le même. Je pourrois même hazarder une conjecture sur le sort, que ces caractères ont eu après la decès de Jean Fust: l'en trouve, si non les mêmes un peu usés, au moins de pareils, dans le vocabularius ex quo imprime à Eltvil en 1469. Pendant les troubles de Mayence ou lorsqu'après la mort de Fust son ancien associé prit un ascendant, qui rendoit difficile à d'autres imprimeurs de faire fortune dans la même ville, quelqu'un de ceux qui avoient travaillé sous Fust peut avoir acheté et transporté ses instrumens.

Je n'adopte pas la remarque d'une singuliere conformité du langage de cette traduction avec celui des environs de Mayence vers ce tems. Everard de Windecke, originaire de ce pays et contemporain de l'invention de l'imprimerie, n'a rien dans son style, qui le distingue des autres écrivains de son tems; la Bible non plus, à ce qu'il me semble. Cependant il est très possible, qu'elle soit l'ouvrage des savans alors attachés à la Cour de Mayence. qui me le fait penser, c'est l'esprit, qui y regnoit. Mayence étoit une des villes les plus brillantes et des plus éclairées dans l'Empire; je dirois volontiers, qu'elle étoit la plus éclairée. Il y regnoit des princes, qui sentoient la rôle, qui leur convient dans l'Eglise et dans l'Empire. On leur doit ce que dans les concordats de 1447 on a pû arracher à la ruse Italienne. aux arts de Piccolomini. Il se peut, qu'ils ayent conçû l'idée, de faire lire au peuple de leur vaste diocèse la Bible en Allemand; qu'ils l'ayent youlu tirer de l'asservissement aveugle au langage de Rome. Il se peut, qu'ils en ayent fait faire une traduction; et c'est celli-ci peut-être; il est même vraisemblable; pour dire qu'il est certain, je ne suis ni assez savant, ni assez ignorant.

Mayence, ce 15. Mai, 1786.

J. Muller.

# Das Wörterbuch Peter Banle

und feine

Fortsetzungen burch Chauffepied und Marchand,

Lavocats Borterbuch

und einigen wichtigen, geographischen ober hiftos rifchen Artifeln ber Encyclopabie;

aberfest, umgearbeitet, mit Anmerkungen und Artikeln berausgegeben

durch

Johannes Müller \*).

1785.

# Unfundigung und Probe.

Peter Baple's Borterbuch ift megen dem Geift, web der in demfelben herricht, und wegen der mannigfaltigen Gelehrfamfeit, besonders in der Geschichte der Gelehrten und

<sup>\*)</sup> Dieje Arbeit war eine Lieblingsites des Berfaffers, auf welche et einigemal zuruckfam; einmal mollte er in diefer Form eine Auswahl feiner bistorischen Collectaneen und Auszuge, als Anhang zu seiner Weltgeschichte herauogeben.

in folden Anefdoten , welche bie Sitten und Gemuther merb wurdiger Manner bezeichnen, in wohlverdientem Befit eines großen Ruhms. Chendaffelbe ift megen feiner unbebulflichen Korm und wegen einem ermidenden Ueberfluß unnuber Unter fuchungen (die noch bagu feitbem von andern beffer gemacht worden) im Gebrauch befchwerlich: es ift über biefes gar ju unvollständig, und Chauffepied und Marchand find unentbebt lich ju einiger Erganjung; jumal Profper Darcanb if an fich wegen feiner feltenen Renutniffe von befonderm Berth. Leider haben diefe Kortfeber die unangenehme Korm bes Orb gingle beibehalten, und fehlt ihnen ber Geift, melder an bie fem viele Fehler erträglich macht, weil man bem viel vergiebt, welcher unfere Berftanbesfrafte ubt und unfere Einbilbum beluftiget. Endlich ift wenigen tentichen Gelehrten leicht und wenigen Lefern angenehm, diese neun ober gebn Kokanten w faufen, und Gin Kaftum oft an drei Orten ju fuchen, um es entweber gar nicht, ober mit vieler Mube in einem Somall fritischer Roten faum aufzufinden.

Durch diese Betrachtung find wir auf ben folgenden Se banten gefommen: erfilich bas gange Bert biefer brei Gelebraten in ein eigenes zu bringen, und mehrerer Bollftandigteit wegen, des Lavocat neuftes Dictionnaire beigufügen.

Zweitens, alle Artikel fo gang umguarbeiten, baß, einer feits tein Gebanke, gumal des erften Berfaffers, perloren gebe, anderfeits aber, was intereffantes in den Anmerkungen ift, in den Text komme, critische Kleinigkeiten und Streitfras gen, welche durch den Lauf der Zeit ibre Erheblichkeit verkoren, wegbleiben, oder doch nur in ihrem Resultat angezeigt werden: es wird aber nie auch der geringste bistorische Sat ohne seinen Beweis (es fehle denn im Original) hingeschrieben, bing

gegen unnube Citate billig weggelaffen werden. Wir behalten alfo Roten bei, fie enthalten aber nur Citate.

Drittens. Beil in vielen Grundfaben ber menschliche Geist unleugbare Fortschritte gethan, und hieraus nothwendig eine andere Beurtheilungsmanier vieler Thaten, Sachen und Meinungen folgen muß, als die, welche in diesem Werk herrscht, so gedenten wir, wo es notbig oder nublich scheint, eigene Betrachtungen oder Anmerkungen in den Tert einzurücken; er sollte nach unserer Absicht hiedurch berichtiget und gemeinnus biger oder popularer werden. Am Ende eines jeden Artifels wird sein Berkaffer genannt; unsere Zusähe unterscheiden wir durch Parenthesen.

Biertens. Bu Erleichterung des Gebrauchs vieler einzes fer Artifel gedenken wir Grundriffe der Geschichte und Bers faffung eines jeden europäischen Staates unter dem Artifel beffelben, am Ende aber die dronologische Folge aller Artifel des Berts belgusugen: jene besonders, um die verschiedenen Beiten jedes Bolts zu daracterisiren, auf daß der Lon der Gesinnungen und Sitten der einzelen Personen daraus begreifs licher werbe.

Das ganze Bert möchte vier Folianten (ober 8 Quarstanten) ausmachen; ber Drud foll dem bon Sulzers Theorie Shulich fepn; bie teutsche Sprache soll so ganz herrschen, daß von wörtlichen Anführungen ausländischer Schriftsteller nur die auffallendsten verginalsten Ausbrude parenthesenweise zus wellen beibehalten werben sollen. Mehrere Borzüge wollen wir dieser Arbeit lieber geben, als versprechen: letteres wura den wir mit allen gemein haben, jenes wird und eigen sepn,

## Probe.

#### Maron.

In der frangofischen Bibel, welche auf Begehren Karls bes Achten gedruckt worden i), beren herausgeber versichern, sie sev ohne Zusahe und andere als die nothigen Weglaffungen, fommt im zweiten Buch Mose vor, diesenigen Abgötzter, welche von dem Wasser getrunten, worein ber Stand bes Kalbes geworfen worden, haben goldene Barte befommen; die aber nicht gesündiget, haben es ohne Schaben getrunten. In derselben Bibel steht, wie hur, da er den Juden teine Götter machen wollte, von ihnen zu tod gespieen worden.

3m Koran 2) wird auch angebeutet, Aaron habe dem Ralb einen Altar gebaut, ale er es geben fah und bloten borte.

Die, welche Aaron entschuldigen, sagen dieses 3), ober, er habe nur das Gold in das Feuer geworfen, ein Salb haben Aegyptier herausgezaubert, ober 4), er habe wollen Cherrubim vorstellen.

Man weiß nicht, ob er dasselbe in eine Form gegoffen, ober ob er den Klumpen jum Kalb gearbeitet, noch wie Mose Goldstaub gemacht. Franz Junius will, das Kalb sep vergoldetes Holz gewesen 5).

Der Bunderplage, wodurch 14,700 Menfchen getobtet wurden, gebenkt Josephus nicht.

<sup>1) 1495;</sup> it. Paris 1538. Aus Jer. de Pours divine melodie, Mit belb. 1644. 4.

<sup>2)</sup> Sura. XX.

<sup>3)</sup> Rabbi Salomon, ap. Corn. a Lapide, in Exod.

<sup>4)</sup> Moncaei, Aaron purgatus; um 1600.

<sup>5)</sup> Catal. artificum.

## Marfens (Frang b.)

Sein Bater, Cornelius, Schreiber 1) der Generalstaa: ten, fandte ibn im Gefolge bes bu : Pleffis : Mornay nach Kranfreich. Er murbe durch Oldenbarnevelt bei diefem Sof Minister, und nach bem Stillftand 1609 erhielt Marfens bet Beinrich dem Bierten den Rang eines Ambaffadors, welchen fein Sollander por ihm gehabt: er befam bie erfte Stelle nach dem Benetianischen. Diefer Mann, welchen Beinrich ber Große in ben Rreiherrnstand erhoben, murde von ben Mathen feines Nachfolgers por ben Generalftagten als ein Keind Kranfreiche angeflagt; fo gang verschieden mar ihr Softem von ben Gedanten bes vorigen Ronigs, bag Marfens ihnen miffiel, weil er ber Parthei Olbenbarnevelt wider: ftritt, als diefelbe eber fvanifch werben, als bem Statthal ter nicht widersteben wollte. Diese Unflage war von feinen Kolgen, benn Marlens mar wegen feiner offenen Manieren. burch bie er bie Tiefe feines Beiftes verhehlte, fo beliebt, als angesehen wegen feiner Beschicklichfeit, Staategebeimniffe an ertaufen: die Instructionen und Creditive pflegte er fich felber ju fchreiben 2).

Bu ihm foll Fra Paolo gefagt haben, als Aarfens 1619 als Gefandter zu Benedig war: "ich freue mich nicht wesnig, ben Gefandten eines Landes zu sehen, wo der Papst für den Antichrist gehalten wird 3).

Als er nachmals wieber in Frankreich fam, gefiel er bem Richelieu, welcher feine Sache wider ibn batte. Nach vielen Unterhandlungen (beren Gang er aufgezeichnet) ftarb

<sup>1)</sup> Greffier.

<sup>2)</sup> Wicquefort, Tr. de l'ambassad., t. II. Maurier, Mem.

<sup>3)</sup> Pallavicini, H. du conc. de Trente, pref.

er in einem guten Alter und bei einem Neichthum, beffen jührlicher Ertrag auf hunderttaufend Pfund geschätt wurde. Sein Enfel Cornelius ift jener Gubernator von Surinam, ben seine eigenen Truppen in einem Auflauf 1688. umgerbracht: vier Schwestern desselben folgten dem Labbadie gleich einem Apostel.

# Ubaris 1),

Der Sohn Seuthes, war ein Stothe, Priefter bes Apollo der Hoperboreer. Es kam eine große Pest über sein Land 2), und als der Gott erklarte, sie konne vertrieben werden, wenn die Athenienser für die Nationen Opfer bringen, begab sich Abaris nach Griechenland. Er that aber diese Reise vermittelst jenes Pfeils 3), womit Apollo die Epselopen schoß, als er seinen Sohn Aesculapius rachen wollte: der Gott verbarg den Pfeil unter einem Berg in Scottbien; daher wurde ihm derselbe von den Winden zuräckgebracht, und er gab ihn dem Abaris. Abaris trieb auch die Wahrs sagerei 4), wie andere thaten, welche die Lander durchzogen 5); er heilte mit Worten 6) die Pest, er stillte Stürme, er weissagte die Erdbeben 7); er machte dus Menschengebeisnen das Palladium 8). Nachdem er von Pythagoras die griechische Weisheit vernommen 9), ließ er seine Weissagum

<sup>1)</sup> Strabo L. VII.

<sup>2)</sup> Harpocration, Abaris.

<sup>3)</sup> Hyginus, Aftron. poët., l. 2.

<sup>4)</sup> Clem Stromat.

<sup>5)</sup> Artemidor. L. III.

<sup>6)</sup> Plato, Charm.

<sup>7)</sup> Jamblich. vit. Pyth.; Apollon. Dysc. in admirandis.

J. Fermic. Maternus.

<sup>9)</sup> Porphyr. Jambl.

gen unter diefem Bolf 10), und erneuerte auf Delos beffele ben alte Berwandtichaft mit feinem Stamm in dem nordie schen Lande 11): babin zog er in feinem Alter zurud, und weihete ben Gewinn feiner Wanderung feinem Gott 12).

Obwohl ichon herobotus 13) bieses Manns Geschichte burch Fabeln verdunkelt gefunden, und obwohl auf die Briesfe, welche dem Phalaris zugeschrieben werden, ein kritischer Schriftseller wenig bauen barf, endlich, so wenig Eusebins und Suldas mit sich selbst übereinstimmen, scheint am wahrscheinlichsten, daß Abaris um die 54ste Olympiade gelebt haben mag: daß die Athenienser für die Nationen auch viel früher geopfert 14), ist kein Beweis, daß einerlei Gottesbienst ober eben dieselbe Fabel nicht mehr als einmal wiederholt ober aus verschiedenen Zeiten erzählt worden sep.

Bon einem Wunderstab wissen wir, was er für die gute und für die bose Sache vor Pharao that; von dem der Minerva 15), daß er des Jünglings Gestalt in die des Greissen, oder das abgelebte Alter in den Frühling der Jugend verwandelte (fast wie Eirce die Menschen in Thiere, Thiere aber in die Menschengestalt); und mit welcher Macht Merscurius durch einen Stab die Sterblichen in Träume und aus dem Schlaf in den Tod sensen mag. Man weiß den Stab der Brachmanen und ihren kraftvollen Ring 16). Es ist keisner vom Boll, der den Ritt auf den Sabbath nie erzählen gehört.

<sup>10)</sup> Suidas.

<sup>11)</sup> Diod. Sic. L. II, c. 47.

<sup>12)</sup> Jamblich.

<sup>13)</sup> L. IV, c. 36.

<sup>14)</sup> Suidas, meoneogen; Scholiast. ad Aristoph. Equit.

<sup>15)</sup> Odyss.

<sup>16)</sup> Philost. . vit. Apoll.

s. Mallers Werte. XI.

In dem funfzigsten Jahr der herrschaft Ludewia bes Großen . Ronias von Kranfreich , wurde ein Dann von St. Beran in dem Daubhine, Ramens Jafob Avmar 17), nicht allein in feiner Proving bewundert, als der durch feine Sa: felruthe die Thater eines Mordes entdect batte. fondern et bewegte bie Sanptstadt, als der Bring von Conde ibn be: rief, um ihn ju prufen: fo daß eine unermegliche Denge fich zu ihm brangte, um bie achten Reliquien, um ben Ort gestohlenen Gutes, um die Treu ihrer Berlobten zu erfra gen; Diebe eilten, bas Gestohlene wieder ju bringen; es fam nicht geringe Kurcht über viele vornehme Versonen bei berlei Geschlechts, welche etwas zu verheblen minfcten: Malebranche gab deutlich ju verstehen, daß er bafur balte, bes Teufels Macht befomme durch biese Bunder einen un widersprechlichen Beweis. Die Menfchen find fo befchaffen, daß die Menge das Außerordentliche begierig annimmt, und viele aus Partheisucht, oder Eigennup, oder spottmeife, gern au ihrer Berblendung beitragen. Diefer Glaube an bie bas felruthe nahm wenig ab, ale Apmar im Vallaft pon Conbe feine Runfte beschämt erflarte und fich gludlich fchatte, mit einem Geschent des Pringen wieder nach der Proving an gier ben : denn obicon Buiffiere, des Pringen Apothefer, ben Bergang ichriftlich offenbarte, ichrieb Ballemont, befferer Une tersuchungen murdig, ernsthaft über die Safelruthe, und blieb die Meinung ihrer Kraft im Dauphine unbeameifelt. Alfo ift une ber Grad guten Glaubene, mit welchem Aba: ris empfangen murbe, noch nicht fremb.

<sup>17)</sup> Lettres Hist. 1603. Merc. polit. 1603 & 1607. Buissière, L. à M. l'abbé D. L. Paris 1604. Leibn. in Tenzel. colloq. menstr. 1604. S. auch Hist. des ouvr. des Savans, 1607; Journ. des Savans 1608.

Das biefer von feinem Pfeil gelebt, scheint eine allegorische Borstellung bes wenig bedurftigen Lebens, welchem genug war, was in Walb und Luft ein Pfeil zu err ichen vermochte.

## Abbeville.

Diese Stadt in der Grafschaft Ponthieu, der Provinz Picardie, fünf Stunden von der See an verschiedenen Armen der Somme gelegen, soll ihren Ruhm nicht in der misverstandenen Stelle des Geographen Strado 1) suchen, woraus man gefolgert, Beitannia sep eine Stadt und keine andere, als diese gewesen: es ist ein schoneres Lob, als dies sedichtete Alter, das Abbeville Sansons, Peter du Bals und Philippus Briet Baterland war, Männer, welche die Geographie zu größerer Bollkommenheit bereitet, als kaum Strado derselben geben konnte.

Auch Abbeville ift Monchen ihren Ursprung schuldig: jur Zeit Karls des Großen hatte sich um St. Riquier's Aloster der bemanrte Fleden Centule gebildet, welcher aus dritthalbtausend Sausern bestanden haben soll 2), und nach seinem Ramen (Centule) die Zahl seiner damaligen Thurme angiebt. Es baute ein Abt ein Haus und stiftete eine Probstei 3) in der angenehmen Lage, wo Abbeville nun ist. Seiner Anstalt bediente sich König Hugo von Frankreich, der sie ihm nahm, zu einer Festung wider streisende Banden, und gab die Schirmvogtei aller Guter dieses reichen Klosters Hugo seinem Eidam 4). Desselben Sohn Ingelram murde

ı

ļ.



<sup>1)</sup> L. IV.

<sup>2)</sup> Urfunden, bei Labbe, tabl. method. de la Geogr.

<sup>3)</sup> Sirmond. ad epist. 36. Alex. III.

<sup>4)</sup> Hariulf., chron. hujus mongst., ap. Hadr. Vales., notit. Gall..

ber erste Graf in Pontbieu, nachdem er den Grafen von Boulogne erschlagen und seine Wittwe geheirathet. Bon berselbigen Zeit an erhob sich Abbeville über Centule und alle andere Landstädte, wurde groß durch Freiheiten, und behauptete den Ruhm, keinen Feind je in ihre Mauren auf genommen zu haben 5). Sie war (wie damals nicht viele solche Städte) zur Zeit Ludewig des XIII. von mehr als 35,000 Menschen bevölkert 6).

#### Mbbot.

Georg Abbot war Sohn eines Tuchschärers zu Gnilbford in Surrey. Nachdem er bis in sein sieben und vierzigstes Jahr sich durch die untern Grade kirchlicher Burden langsam erhoben, wurde er (1609 und 1610) inner vier Monate Bischof zu Lichtseld, Bischof zu London und Erzbischof zu Cantorbery 1): Solches vermochte bei König Jakob der Graf zu Dunbar, dessen Eaptan Abbot gewesen war. Seines glanzenden Glücks bediente er sich nach der Art vieler großen Pralaten, so, daß er für Staatsgeschäfte mehr Eiser zeigte, als für das Lehramt; niedere Geistliche, die dem Bolk ach her sind, mit ernster Kirchenzucht nöthigte, eremplarisch zu seine Spital stiftete, und nach damaliger Zeit vorzäglich gute Tasel hielt. Er duldete die Ausbreitung der Noncons formisten 2). Den Gedanken des Königs, den Kronprinzen

<sup>5)</sup> du Val, Tr. de la France.

<sup>6)</sup> Sanson, Antiq. d'Abbeville, Paris 1636. C. auch tes Warfüßer Earmeliters Br. Ignap von C. Maria, H. genealog. des Ctes de Ponthieu, ib. 1637, Fol.

I) Athenae Oxon.

<sup>2)</sup> Fuller, worthies of England.

an eine fvanische Pringeffin zu beirathen, migbilligte er: bem Gunftling des Konigs, Bergogen von Bufingham, gab er fich feine Muhe ju gefallen. Begen diefer Gefinnungen (welche bie rubmlichften find, von benen man in feinem Le: ben Meldung thut) wurde er dem Sof fo unangenehm, daß ber Grokffegelbemabrer, Bifchof an Lincole, ihn wegen eines aufälligen Codichlages anklagen ließ: aber ba er nach bem englischen Gefet von feines gleichen gerichtet murbe, war bas Urtheil ber hoffnung feiner Reinde jumider (1621). Rarl ber Erfte aber, ba er noch ben Bufingham hatte, befabl ibm, fein Umt als Drimas einzustellen, weil er fich weigerte, die Predigt des D. Sibthorp über den apostolischen Gehorsamsbefehl burch seinen Beifall zu befräftigen (1627) 3), und nach feche Sahren ftarb ber Ergbischof, ehe er ben Un: fang berjenigen Leiden gefeben, womit Karl fein Borurtheil für ben leibenden Behorfam gebußt.

Er ift nicht jener Georg Abbot 4), welcher um 1640 wie ber bie Bischofe geschrieben: von letterm sind auch die Buscher wider die Brownisten, für den Sabbath, über die Psalmen und hiob: der Erzbischof hat über sechs theologische Fragen, wider D. hils Versechtung des Papsithums, über Iquas, von der wahren Kirche Sichtbarkeit, eine Geographie und eine Erzählung des Blutbades in Valtelin geschrieben.

#### Robert Abbot.

Robert Abot mar um zwei Jahre alter, als ber Erz; bischof sein Bruder: dieser mar beredter und jener gelehr: ter und so sehr ber Theologie ergeben, als ber Erzbischof

<sup>3)</sup> Seine Bertheidigung in Rushworth hist, collect. & I.

<sup>4)</sup> Athense Oxon. t. I.

tı

ſ• E

ť

Staatsgeschaften; es war in Robert mehr Anmuth, sein Bruder war eruft. In Auslegung der Gnadenwahl neigte sich jener zu der Meinung Calvind; demohngeachtet war er dem Konig Jakob so angenehm, daß er ihm das Hochsift Salisbury anvertraute: dieses ist unschwer zu erklaren, wenn man weiß, daß Robert Abbot nicht allein die Hinrichtung des Jesuiten Garnet versochten, sondern wider Suarez und Bellarmin die königliche Macht bebauptet 1). Unter andern vergessenen Büchern ist sein Beweis des papstlichen Antichtikkentbums damals von Scaliger mit besonderm Lob geehret worden († 1618) 2).

## Ubbas.

Jestegerd, König von Persien, war den Striften gudbig, und Maruthas, ein Bischof, war in seiner Gunst: Siedurch kam der König in den Haß der Magen; sie verbargen einst in den Tempel des beiligen Jeuers einen Mann, der bei des Königs Aufunft aus der Erde hinauf schrie: Jestegerd sep nicht würdig zu herrschen, da er glaube, ein Bischof sep der Freund Gottes. Wenigstens eben so oft machen Priester die Meligion zum Wertzeug ihres Eigennutzes wider die Fürsten, als diese sich ihr zu Behaupfung des Gehorsams bedienen. Doch wurde Jestegerd nicht (wie dem König von Stam, dem Freund christlicher Missionarien, geschehen seyn soll) des Reichs beraubt. Unter der Verwaltung Wararanes, der im Reich dem Vater folgte, trug sich zu (welches der Kirchengeschichtschreiber Socrates verhehlen will), daß Abbas, ein driftlicher Bischof, einen Tempel des Feuers verbranne

<sup>2)</sup> De suprema potestate regia. Lond. 1619.

s) Ath. Oxon. Fuller, l. c.

te: ju oft ift mabr, mas Carl ber Reunte ju Coligny ges fagt: fcmache Secten fleben anfange um Dulbung, alebann begehren fie bie Gleichheit, nachmale wollen fie gebieten, und endlich gang allein feyn 1). Diefes Anlaffes bedienten fic bie Magen, und bewogen ben Ronig ju gleicher Berftos rung ber driftlichen Rirchen. Diefes hatte Abdas verbins bert, wenn er, nach des Ronigs Korberung, ben Keuertems pel bergeftellt hatte; er ichlug diefes ab, als wenn er burch ben Gehorfam vor Gott ftrafbar murbe, ale wenn feine uns porfictige Standhaftigfeit Verffen vom Kenerdienst befehren murbe. Diefe Gefinnungen fofteten ihm fein Leben, und brachten eine breißigiabrige Berfolgung über die verfischen Christen. Sie baten ben Raifer Theodosins den jungern, fie ju beschirmen; fie überließen biedurch bas Blud noch anberer Rirchen bem zweifelhaften Ausgang eines Rriegs, und erwarteten ibre Rube von dem Blutvergießen im Beer ihres Ronigs. Also tadelt billig ber Bifchof Theodoretus ben uns zeitigen Gifer Diefes perfifchen Bifchofe 2).

#### Abberamen.

Die Ataber hatten in weniger als hundert Jahren ihre herrschaft bis an den Ganges, bis an den Taso und in Frankreich bis an die Rhone erstreckt, als Abberamen, Statt; halter des Fürsten der Glaubigen im spanischen Reich, für unziemlich hielt, bei solchem Glud ein Land jenseits der Granze seines Fürsten zu laffen: Munuze, welchen er über Cerdagne gesetzt, und welchem der Herzog von Aquitanien seine Tochter gegeben hatte, fiel von ihm ab; dieses hielt

<sup>1)</sup> Davila, ad. A. 1566.

<sup>2)</sup> Theodoret., H. E., L. V. Socrates, H. E., L. VII.

Abberamen für einen Anlaß, den Bergog Eudo gu unterios chen : Gudo war der großte Bafall im Reich ber Merowingen; beffelben Chicffal fcbien fo mit Gudons Gluc verbun ben, daß ber Sausmeper garl Martell, ber ibn aus Giferfucht haßte, nicht magte, ihn zu verlaffen: Karl und Eudo itellten ibre Keindschaft ein 1). Abderamen jog mit einem fo ungahlbaren heer aus Digcapa über das Gebirge, bag ben Geschichtschreibern feine Babl unglaublich fcbien; mit Weibern und Kindern 2) jogen die Araber in bas Land, als bie es ju bewohnen hofften. Buerft unterlag Munuge, fo, daß er fich felber ben Cod gab; und Abderamen that mebr, als Alexander und Scipio, er fandte die Kurftin, Endons Tochter, die Bewunderung der damaligen Zeit, unberührt nach Affen zu den Schonbeiten bes Rurften ber Glaubigen. Sierauf, in dem folgenden Jahr, durchjog die barbarifche Schaar bas Land Gasconien und verbrannte alle Rirden au Bordeanr; es ift nicht gewiß. ob bie Baffen burd ben Schreden ober burch die Gewalt ihrer Baffen unterworfen worden find. Eudo, ale ber Araber über bie Dorbogne fam, hielt fur icanblich zu weichen, ober hoffte gu fiegen vor der Unfunft Karls; aber feine Tapferfeit machte bie Nieberlage nur großer 3). Da vermufteten uub verbranns ten bie Reinde mit foldem Grimme Land und Rirden, bas das Augedenken ihrer Grausamkeit langer als neun Jahr hunderte unter bem gemeinen Bolf die lauschenden Enfel in der Erzählung der Großväter erschreckt. Rachdem auch St. hilarius Rirde zu Poitiers in Alde verwandelt more

<sup>1)</sup> Regino.

<sup>2)</sup> Paul Diac., Langob., L. Vi.

<sup>3)</sup> Isid. Pacensis.

ben, tam endlich die Sulfetruppe des Sausmepers, der ben Bergog nun genugsam gedemuthiget glaubte: er fließ zu bes lettern hergestelltem guten Seer 4); baju ließ die Unorde mung ber arabifden Menge ihm bie Beit. Länger nicht, als eine Boche standen die Seere gegen einander: bas Land Fonnte fie nicht ertragen. An einem Sonnabend im Beine monat geschah die große Schlacht im Keld bei Tour, worin bie feste Schlachtordnung der Kranten den Stoß der Araber mit por fich bin gehaltenen Schilden unerschrocken aufgehale ten, und bierauf mit unwiderstehlichem Druck und Stoß bie Reihen ber Keinde gebrochen: da fiel Abberamen, ber Statte balter von Spanien, mit ibm fand fier die Bluthe bes Beers ben Tob, und nach so gewaltigem Glud bas Reich ber Mose Iemin eine Granze feines Fortgangs: benn ob mobl bie Aras ber ben gangen Lag bielten und ihre Menge noch furchtbat mar, rogen fie, da bas Glud wiber fie mar, bei Nacht aus bem Lager. Sie zogen wieder in ihr Land; Carln schient das Beste, die Keinde seines Nebenbuhlers in Ruhm und Macht nicht weiter zu verfolgen; er stellte fich, als hielte et ihren Abjug fur eine Lift (732) 5).

## Abbera.

An den fruchtbaren 1) Ufern des Neffus, nicht welt von feiner Mundung im Lande der Thracier wurde Abdera von den Joniern angelegt: eine altere Zeit, worin die Jungsfrau 2) dieses Namens, oder Hercules, dem hier sein Ges

A) Roderic. Tolet. Anastas. Biblioth.

<sup>5)</sup> Meiftene nach Cordemoi, H. de France, und nach Mezerai.

<sup>1)</sup> Dicd. Sic. L. XV.

a) nopn; Schwester bes Diemedes, Sieben Solinus L. II. Manit bei Spanheim, ep. ad Beger.

<sup>9.</sup> Multers Werte. XL

tiebter, Abberus, von den Pferden des Diomedes gefressen wurde 3), in diesen schönen Gesilben und Weiben eine Stadt gegründet haben, diese Zeit ist in den mythologischen Jahrs hunderten. Clazomenier, unter der Ansührung des Times sins, unternahmen 4) die Stiftung einer Colonie, aber sie wurden durch die Thracier vertrieben. Glüclicher war die Verpstanzung deren von Tejos 5), da sie vor der persischen Herrschaft aus Jonien an diese Ufer sichen. Bon derselbigen Zeit an erhob sich Abdera 6) unter allen benachbarten Städten zu besonderer Größe.

Die umliegenden Weiden waren von solchem Neberstuß nahrender Safte, daß Pferde davon toll wurden 7). Die Mäuse und Frosche vervielseltigten sich durch einen unbekannten Zufall der Natur, so, daß die Bürger einst in Macedonien bequemere Wohnorte suchten 8). Sie selbst bekamen durch die Sonnenhise oder andere Umstände eine Reizbarkeit ihres Nervenspstems, wodurch Protagoras, Democritus, Anaxarchus, Hecataus, Nicanetus und andere berühmte Männer 9) zu neuen Gedanken oder Borstellungen vieler Theile der Wissenschaften besonders geschicht wurden, die Menge zu mancherlei sonderbaren oder ungereimten Einstallen 10) eine so unselige Leichtigkeit besam, daß der Abderitenstand beinahe sprückwörtlich genannt wurde 11). Es trug sich

Apollodor, Bibl., L. M. Philostr. icon. . Stephan. de wrbib.. Cf. Marcian. Herael.; und Ptol. Hephaest. ap. Phot.

<sup>4)</sup> In ber 31 Olymp.

<sup>5)</sup> Herodot. L. Vil. Strabo, L. XIV.

<sup>6)</sup> Diodor. Sic. L. XIII.

<sup>7)</sup> Plin. L. XXV., 8.

<sup>8)</sup> Bur Beit Caffanbere. Justin. L. XV, 2.

<sup>9)</sup> Steph. l. c.

<sup>10)</sup> Tatian c. Graecos (apinocheros).

II) Cic, nat, Deor. L. I. Juvenal. L. X. Martial L. X. 25.

zu, balb nach jener Plage ber Frosche und Mause, baß 12), als die Burger in der hie des höchsten Sommers die Andromeba des Euripides von dem Schauspieler Archelaus mit vorzüglicher Wahrheit vorstellen gesehen, viele in Fieber siese len, deren hie ihnen keine andere Begriffe ließ, als das Gefähl oder Angedenken der Andromeda; diese declamirten sie auf den Straßen, diese sangen sie auf den Plagen; den Fortgang dieser Krankheit (es ist nichts ansteckender, als die Begeisterung) hemmte ein kalter Winter.

In diefer Stadt foll jährlich eine Person ben Göttern verlobt und aledann von dem Bolf gesteiniget worden fenn 13).

Der Prator Hortensius plunderte Abdera, der Senab aber 14) beschirmte sie bei der Freiheit, als Rom noch lieber eroberte, als herrschte, und Ruhm dem Reichthum vorzog. Der Greis in dem abderitischen Wappen ist, wie der Pegassus der Spracusaner und Corcorder, eine Probe, daß die Colonien die Wappen der Mutterstädte hatten, Abdera vom Tejos, wie jene von Corinthus 15).

### Mbbias.

Wolfgang Cazius, Arzt und Geschichtschreiber Raiser Ferdinands, fand im Jahr 1551. in einer Sohle des Landes Rrain das Buch von dem apostolischen Kampf, welches Abs dias, angeblich von den Aposteln geweihter Wischof zu Bas bylon, geschrieben haben soll, und worin Schriftsteller wes nigstens der zweiten Salfte des andern Jahrhunderts anges führt werden: von einem Eutropius, meldete Julius der

<sup>12)</sup> Lucian. d. hist. scrib. . S. auch Hippocr. epidem. L. HI.

<sup>13)</sup> Ovid. lbis, 494.

<sup>14)</sup> Livius, L. XLIII.

<sup>15)</sup> Spanheim. l. c.

Afrifaner, sep es aus bem hebraischen griechisch, wie von ihm latein überseht worden. Zuerst wurde dieser Abdias 1557. zu Basel herausgegeben, und selbst von Bellarmin an fangs für wahr gehalten. Er ist von Paul dem Wierten verworfen worden; die Katholischen 1) und Protestanten 2) streiten sich um die geringe Ehre, wer zuerst in ihm den Betrüger bemerkt.

## Abdissi ober Abbnesu.

In der zwei und zwanzigsten Situng der Archenversfammlung zu Trento, im Jahr 1562, hörten die Pralaten einen Brief des Cardinals da Mula, Protectors der morgenlandischen Schristen: Abdvesu, ein Patriarch zu Mossul über viele Nationen, von Afforien die in die Lander der Indianer, in der Lehre, welche von den Aposteln Thomas und Judas Thaddad, und von Marcus derselben Schüler, durch den langen Lanf der Zeiten in fast katholischer Lauterskeit auf sie heruntergeerbt, Abdvesu ser an den Stuhl der Apostel gekommen und habe von dem beiligen Vater das Pallium empfangen; er sende der Versammlung ein Glaubensbekenntnis 1), er unterwerse sich ihren Schüffen. Dies sem Bericht widersprach der Gesandte des Königs von Porstugal, darin, daß gesagt wurde, die morgensanlischen Bisschöfe seines Herrn gehorchen diesem Patriarchat 2).

In Gezirath, an dem Tigris, mar dieser Abdyesu gehoren 3) und in den Klöstern St. Antons zu der Kenntnis

<sup>1)</sup> Labbe, Scriptt. Eccles., t. I.

<sup>2)</sup> Verger. Idolum Lauret. 1554. Riveti opp., t. IL.

<sup>1)</sup> Bei Sponde h. a., und O. Panvinii v. Pii IV.

<sup>2)</sup> Sarpi. 🖊

De Thou.

einiger morgenlanbischen Sprachen und guter Theologie (wie sie daselbst getrieben wird) gebildet worden: das Patriarchat verwaltete er zu Mosul nach Simon Sulacha, St. Pachos mius Ordens Monch, der sich unter Julius den III. für den römischen Stuhl erklärt hatte 4).

Nach ihm zogen die Patriarchen weiter nach Persien, und verlor sich diese Berbindung 5).

#### Mbel. -

Bei Aniah des ersten Beispiels, da Gewalt über Unsschuld gesiegt, haben die Menschen alles lieber wissen wola Ien, als das Mittel, diesem Unglad vorzusommen: Also ist gemuthmaßet worden, ob die ersten Aeltern sieben Stunden I, vierzig Tage, oder 34 Jahre 2) in Unschuld gelebt baben; ob sie fünszehen Jahre den Fall betrauert, hierauf Cain und seine Schwester, und nach eben so vielen Jahren der Enthaltung Abel mit einer Schwester gezeugt 3), und nachmals des letzern Tod hundert Jahre hindurch im Ehranenthal bei Hebron 4) oder an dem salzigen See auf dem Solombo in Seplan 5) beweint; ob wirklich jeder Sohn im Sosten Jahr seine Lebensart gewählt und im hundertesten geopfert und nach dreißigiahrigem Groll Cain den Abel ersschlagen; ob die Menschen zur Jungfrauschaft gemacht waren, und ob der gerechte Abel in Chelosisseit gestorben 6); ob ep

<sup>4)</sup> Le Mire, polit. Eccles, L. II.

<sup>5)</sup> Le Mire; l. c.

<sup>1)</sup> Pererius in Gen.

<sup>2)</sup> Corn. a Lapide, in Gen.

<sup>3)</sup> Offenbarung bes Methobius; bei Perer.

<sup>4)</sup> Salian. Annal. t. 1.

<sup>5)</sup> Chevreau H. univ. t. IV.

<sup>6)</sup> a Lapide.

wegen einem Beib umgebracht worden 7), ober weil er wiber Cain ben wabren Glauben vertheibiget 8), und b, nachdem, wie man sich es vorstellt 9), ein Feuer vom himmel sein Opfer verzehrt, Cain sich wider ihn eines Eisens ober eines Eselstinnbackens oder seiner Zähne bebient 10), und ob ihm Abel widerstanden. Diese Betrachtungen haben bei dieser Gesschichte die Sterblichen beschäftiget.

<sup>7)</sup> Eutych. Ann. E. auch Heidegg. H. Orient. und Selden. de J. N. & G.

<sup>8)</sup> Targum Hierosol.

<sup>9)</sup> Hieron, quaest. Hebr.

<sup>10)</sup> Perer.

### III.

# **COMMERCE EPISTOLAIRE**

ENTRE

M. DE HALLER ET M. BONNET, depuis l'an 1753. jusqu'à la mort de Monsieur de Haller, 1777. \*).

Après les poèsies de M. de Haller il n'existe aucun ouvrage de cet illustre savant, qui soit à la fois aussi intéressant pour la majeure partie du public et autant marqué au coin du genie, que cette correspondance. On y voit toute l'étendue de ses connoissances, la pénétration de son esprit et l'energie de son caractère. Il n'y a presque point de production littéraire, qui pendant ces 24 ans ait fixé l'attentation du public, il y a peu de matières ou dans les belles lettres ou dans la politique, dans la philosophie et dans la religion, sur lesquelles on ne trouve dans ces lettres le sentiment ou quelques nouvelles idées de cet homme de génie. Ma coûtume n'est pas de distribuer des louanges, qui pourroient être soupçonnées de flatterie ou de vûes d'intérêt, et je

<sup>9)</sup> Die Berausgabe biefeb Briefwechfels tam nicht ju Stante, und bas Manuscript liegt noch ju Genf. Die Unzeige bes Tafepns biefes lis berarischen Schapes intereffirt vielleicht einige Gelehrte. 21. d. 5.

n'aime pas davantage entrer dans des détails superflûs : l'une et l'autre considération m'empêche d'exposer, combien les lettres de M. Bonnet sont dignes de celles de feu son illustre ami. Ie pense, qu'en retranchant ce qui ne sert ni à connoître le grand Haller, ni ses contemporains, et tout ce qui peut avoir trait aux troubles de Genève, il restera la matière de trois volumes in-quarto comme ceux du dernier recueil des seuvres de M. Bonnet. Il m'est permis de les publier ou faire publier; j'y joindrai une preface et pentêtre quelques notes pour expliquer des allusions aujourd'hui moins connuës, ou pour marquer si en de certaines choses d'autres ont été plus loin depuis M. de Haller. Ceiul ou ceux, qui aurolent envie d'acquérir ce Manuscrit, voudront bien m'en donner avis; le premier volume est actuellement prêt, et la copie des autres ne m'arrêtera pas plus longtems. qu'après qu'on aura imprimé celui-ci.

à la Boissière près de Genève ce 1. Oct. 1784.

J. Muller

Conseiller de S. A. S. Mígr. le Landgrave de Hesse, &c.



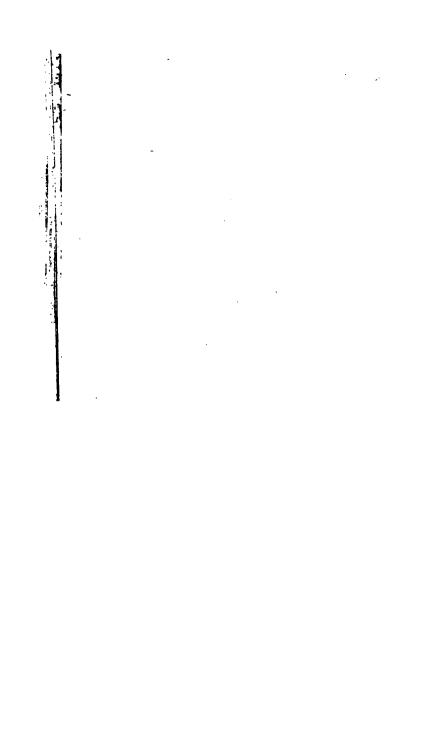



